



#### LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS



# Moltkes

# Militärische Werke.

II.

Die Thätigkeit als Chef des Generalstabes der Armee im Frieden.

Erfter Cheil.





# Moltkes

# Taktische Aufgaben

aus den Jahren 1858 bis 1882.

Berausgegeben vom

Großen Generalstabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte.

GML

Mit 27 Planen, 9 Ueberfichtsffigen und 2 Stiggen im Tegt.

-<del>-</del>3#8-----

Berlin 1892. Ernst Siegfried Mittler und Sohn Konigliche folduchandlung Rachtnate 88-70.

LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS

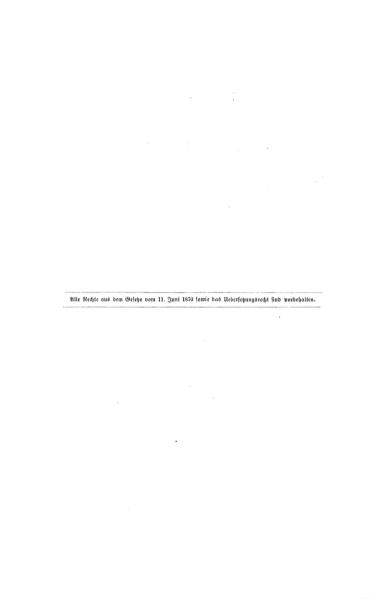

# Borwort.

Um einem in der Armee vielsach geängerten Wunsche zu entsprechen, hat sich der Generalschen, der sich der Generalschelbe marichalt Grasen v. Moltte in seiner Eigenschaft als Chef des Generalsstades der Armee in den Jahren 1858 bis 1882 gestellten tattischen Aufgaben heranszugeben. Die Lösungen sind beigesügt, soweit sie sich mit Sicherheit als von dem General v. Moltte herrührend nachweisen ließen. Leider war dies bei einigen nicht möglich, bei anderen konnten dagegen, außer der schriftlichen Lösung des Generals, auch noch inhaltliche oder wörtliche Rachschriften seiner mündlichen Benrtheilungen beigesügt werden.

Manche der Aufgaben und Lösungen erscheinen naturgemäß vom Standspunkte der hentigen Truppenführung etwas veraltet, andere bieten nach umseren jegigen Anschanungen wenig Gelegenheit zu verschiedenartigen taktischen Entschließungen. Trochdem werden alle in Folge ihrer Klarheit und oft überraschenden Einsacheit stets mustergültig bleiben und in ihrer ansgesprochenen Einsacheit stets mustergültig bleiben und in ihrer ansgesprochenen Eigenart eine Fülle von Anregung und Belehrung gewähren.

I.

Aufgaben.

# 1. Aufgabe. 1858.

hierzu Plan 1.

Die Avantgarbe eines von Guben gegen Magbeburg anrudenben Korps bat Cothen erreicht.

Dort erfährt man, dag von ber Magbeburger Befahung betachirt worden ift, um bie Linie ber Saale au vertheibigen.

Slätke der Jvanlgarde des Süd-Karps,
2. Bataillon.

Göfflier Bataillon.

12pidae Batterie.

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2. Estabron.

1. Estabron.

1. Erüdentrain
mit den näthigen Vionicumannschaften.

Zuverlässige Nadrichten geben an, daß Beruburg und das Schloß am rechten User durch ein Bataillon besetht, die Saalebrücke zum Sprengen vorbereitet ist. Der Rest des Magdeburger Detachements steht in der Stärke von 2 Bataillonen, 1/2 Eskadron und der Ausfallbatterie (8 Copidge Geschütze) hinter Calbe. Alle Hähren sind auf das jenseitige User gezogen, die Gisenbahnbrücke unterhalb Calbe ist zerstürt.

Der Kommanbeur der Avantgarde des Sid-Korps fordert von seinem Generalstabsoffizier einen gutachtlichen Bericht:

- wo am folgenden Tage ber llebergang über die Saale zu bewirfen fein wird,
- in welcher Beise bei biesem Unternehmen die verschiedenen Truppentheile zu verwenden sein werden.

Die Saale ist durchschmittlich 50 Schritt breit. Die Wiesen sind sest, die sie zum Theil einfassenden Deiche nur 4 bis 5 Fuß hoch. Das Wetter ist bell.

# 2. Aufgabe. 1858.

Sierzu Blan 2 und Ueberfichteffigge 1.

Gine Oft-Armee verfolgt ben Feind von Cobleng in ber Richtung auf Trier.

In Lügerath erhält sie Nachricht, daß eine Division von der Maas zur Unterstützung der Beste-Armee über Malmedy heranrückt, und detachirt desshalb ebensalls eine Division über Gerolstein, um in ihrer Versolgung nicht gestört zu werden.

Die Ost-Division hat Bübesheim erreicht und von dort den zeind hinter der Prüm refognoszirt. Man fand den Tetenbusch besetzt. Am südlichen Ende dieses Baldes biwafiren 3 Bataillone und 1 Batterie. Andere 3 Bataillone, 2 Estadrons und 1 Batterie standen zwischen Prüm und Nieder-Prüm am diesseitigen Abhange des Calvarien-Bergs. Ferner 1 Batterie am südweislichen Ausgang der Stadt.

Die Stärfe bes Feindes wurde von den Einwohnern mit Bestimmtheit auf: 12 Bataillone. 8 Estadrons. 5 Batterien

angegeben.

Die der Dit-Divifion beträgt:

12 Bataillone, 12 Esfadrons, 6 Batterien.

Disposition jum Angriff bes Zeinbes in feiner Stellung hinter ber Prinn am folgenden Tage.

# 3. Aufgabe. 1858.

Siergu Plan 3.

Gine Bejt-Armee foll bei Baberborn versammelt werben.

Bur Dedung biefer Konzentration und ber bafür angehäuften Magagine bat ein Truppentorps von nebenstehenber Stärfe öftlich ber Stadt ein Hüttenslager an ber "Landwehr" bezogen.

#### Avantaarde:

1. Infanterie-Regiment.

2 Goladrons 1. Kavallerie-Regiments.

1/2 6vjdge Batterie Nr. 1.

#### Gros:

5. Şnfanterie-Regiment.
6. Şnfanterie-Regiment.
4. Şnfanterie-Regiment.
6. Politage Batterie Kr. 3.
1. Spolitage Batterie Kr. 2.
1.

#### Referve: 2. Infanterie-Regiment.

reitende Batt. 12pfdge Batt. Batt. Rr. I. dulufufufufufu (fufufufufufufufu 18 Bataillone, 12 Estadrons, 5 Batterien. Die nach Driburg vorgeschobene Avantgarbe melbet, daß heute Nachmittag der Feind, etwa 20000 Mann start, Brakel passirt und westlich des Orts ein Biwak bezogen hat.

Ein Generalstabsoffizier erhält ben Anftrag, zwischen Baberborn und Dribnrg eine Stellung aufzusuchen, in welcher das West-Korps morgen bem Feind entgegentreten und ein allgemeines Gesecht annehmen will.

Er soll sobann mit dem Kommanbenr der Avantgarde — mit Rücksicht auf das gewählte Terrain und die mnthmaßlichen Gesechtsverhältnisse des solgenden Tages — eine Ansstellung ber Avantgarbe für die Nacht und die Richtung ihres Rückzugs auf die Stellung bes Gros verabreben.

Schriftlicher Bericht Dieses Offiziers an ben Kommanbirenben über die beregten Gegenstände.

Die Aufstellung ber Truppentheile in der gewählten Position ift in einer Stigge bargustellen, die aus der Karte nur ein paar Puntte gur Orientirung aufnimmt.

### 4. Aufgabe. 1858.

hierzu Plan 4 und Heberfichtoffigge 2.

Gin Best-Korps hat in der Gegend von Gisleben ein auf Leipzig basirtes Oft-Korps von ungefähr gleicher Stärke geschlagen und beabsichtigt, diesen Sieg burch die nachbrücklichte Versolgung entschend zu machen.



Pontontrain.

Munitions. und Bervilegungefolonnen.

Es bestimmt dazu als Avantgarde bie 1. Infanterie-Brigade nebst 12psder Batterie und verstärkt selbige bis auf 16 Eskadrons und 1 reitende Batterie.

Der Gegner zieht sich über Langenbogen und Schraplau sowohl auf Halle als auf Merseburg zurück, und zwar in ersterer Richtung mit bem Gros der Infanterie, der Artillerie und bem Fuhrwesen, in letzterer Richtung mit bem größten Theil seiner Kavallerie.

 Paffenborf wieder vordirigirt. Sehr viel Juhrwerf halt noch auf der Straffe bieffeits bes langen Saaledefilees.

In Betracht ber guten Haltung, welche ber Feind gezeigt, und wegen einbrechender Dunkelheit befiehlt ber Kommanbeur ber Avantgarbe, für heute nicht über die Linie Zicherben-Linden-Berg hinaus zugehen.

Unterdeß ist bas Gros bes West-Korps vollständig bei Langenbogen ansaclanat, wo ein Biwak bezogen wird.

Der Kommandirende des Korps ist von den durch die Avantgarde erzielten Resultaten nicht befriedigt.

Er befiehlt, dem auf Merseburg sich zurnickziehenden Jeind nur durch eine Kavallerieabtheilung beobachtend zu folgen, alle übrigen Kräfte aber gegen das auf Halle weichende Groß zu vereinen.

Bon feinem Chef bes Generalftabes verlangt er:

- 1. Sin Gutachten barüber, was am folgenden Tage unternommen werden tann, um dem Feind den möglichsten Abbruch zu thun, ihn zu verhindern, daß er nicht hinter der Saale Halt macht und geschützt durch diesen Abschnitt sich zu neuem Widerstand konzentrirt; serner
- 2. Redaktion eines gleichlautenden Befehls an die Truppenfommandos behufs Ausführung der beschlossenen Unternehmung. Die Witterung ist hell und trocken. Tagesanbruch um 6 Uhr.

# 5. Aufgabe. 1858.

Hierzu Plan 5 und Ueberfichtsffigge 3.

Ein Dft-Korps, in ber Stärfe eines mobilen preußischen Armeeforps,\*) rudt von Pojen gegen die Ober vor, um bem Feind ben Uebergang über diesen Strom zu verwehren, jedenfalls sein Bordringen zu hindern.

Das Gros bes Oft Rorps ift am 12. Marg abends in Droffen angefommen, feine 1. Infanterie-Divifion:

12 Bataillone, 8 Esfabrons, 1 12pfbge, 1 6pfbge Batterie im Marsch auf Frankfurt.

In Bohlow erhalt ber Kommandeur ber 1. Divifion von ben Spiten seiner Avantgarbe die Melbung, bag man bie Laudons-Berge verschanzt und

<sup>\*)</sup> Aus den solgenden Aufgaben und deren Bösungen ergiebt sich, daß daß OsteKorps aus zwei Infanterie. Divisionen ju 12 Batailsonen), einer Kavallerie: Division (24 Estadrons) und einer Urtillerie: Referve (6 Batterien) besteht.

befett gefunden hat, daß 6 Bataillone und etwas Artillerie füdlich ber Damm-Borftadt bimatiren, daß ftarte Maffen auf ben Soben binter ber Stadt fichtbar find, und daß fortwährend Truppen über die Brude defiliren.

Die Melbung ift um 4 Uhr nachmittags abgegangen. Es ift noch 2 Stunden Tag. Der Divisionskommandenr weiß, daß bas Beit-Rorps ungefähr diefelbe numerifche Stärfe bat wie bas Oft-Rorps, nur an Ravallerie etwas ftarter ift.

Was wird er unter ben gegebenen Umftanden beschließen; welche Auordnungen treffen, um bas Beichloffene auszuführen?

# 6. Aufgabe. 1858.

#### Sierzu Blan 5 und Heberfichtoffige 3.

#### Beit=Rorps.

| 1. Jufanterie-Divifion: |   | 13 Bataillone, |               | 4 Estadrons, |             | 2 Batterien. |              |  |
|-------------------------|---|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 2.                      | * | 12             | s             | 4            | =           | 2            | =            |  |
| 1. Ravallerie-Divifion: |   | anti-mana.     | =             | 32           | =           | 1 23         | atterie      |  |
| Referve=Artillerie:     |   |                | =             |              | =           | 6 28         | atterien.    |  |
|                         | _ |                | 95 Watsiffana |              | 10 Gotshans |              | 11 Mattarian |  |

25 Bataillone, 40 Estadrons, 11 Batterien.

Das Beft-Korps, welches im Befit ber Oberbruden zu Cuftrin, Frankfurt und Croffen ift, hat fich bei Frauffurt tongentrirt, die vorbereiteten Berichanzungen auf den Laudons-Bergen, bas Rothe Borwerf und die Damm-Borftadt mit ber 1. Anfanterie-Brigade befest, Die 2. Anfanterie-Brigade zur Unterftützung babinter aufgeftellt.

Um 12. mittags geht die Nachricht ein, daß eine feindliche Rolonne über Droffen im Anmarich ift. Der Rommandirende verfügt, daß noch am Rachmittag die 2. Infanterie-Division auf das rechte Oberufer übergeht, dagegen die Ravallerie-Division und die Referve-Artillerie am 13. früh fo folgen, daß das gesammte Armeekorps um 8 Uhr morgens hinter ben Landons-Bergen gum Anfbruch bereit fteht.

Eine am Nachmittag bes 12. befohlene Rekognoszirung hat die feindlichen Spiten gurudgeworfen, findet aber ben Abidnitt von Runersborf burch Infanterie und Artillerie bejett. Die ichon einbrechenbe Dunkelheit verhindert, etwas gegen bieje Stellung zu unternehmen.

Buverläffige Rachrichten melben, bag von Droffen am 12. fruh eine

feindliche Division in der Richtung auf Frantfurt abgerückt, am Abend aber zwei andere Divisionen\*) in Orossen eingetroffen sind.

Das West-Korps hat den Auftrag, die Schlacht zu suchen, event. den Feind von seinem Nückzug auf Posen abs und gegen das Warthe-Bruch zu drängen.

Die vorgängigen Retognoszirungen haben ergeben, daß die Wiesen am Dreift- und haupt-Graben sumpfig und nur auf schlechten Wegen passirvbar sind. Der Wald auf ben sandigen höben ist Fichtenstangenholz, die Wege und selbst die Gestelle durch benselben sind fabrbar.

Die Disposition des Kommandirenden des West-Korps für den 13. ist zu entwerfen.

Anmerkung: Die Disposition ist an die drei Divisionen und den Kommandeur der Avantgarde gerichtet, und zwar gleichlautend. Sie muß die Absicht des Kommandirenden klar hinstellen, dagegen nichts enthalten, was die untergebenen Kommandeure, denen die Ausführung obliegt, selbst verfügen können.

Wie die Details, fo bleibt auch jede Motivirung ausgeschlossen. Bird eine folche für nöthig erachtet, so ist fie ad marginom ober jeparat beigufügen.

# 7. Aufgabe. 1858.

hierzu Plan 5 und Ueberfichtsffizze 3.

Oft=Korps.

Das zur Dedung der Belagerung von Posen bestimmte Oft-Korps, welches ben Uebergang bes Feindes über die Ober nicht mehr hat verhindern tönnen, ist am 13. früh 6 Uhr zur Aufnahme seiner 1. Division gegen Zohlow in Anmarsch.

Bon dem Kommandeur biefer Division geht folgende Melbung ein: Kunersdorf, 13. März 11 Uhr vorm.

Gegen 10 Uhr ist mein lintes Flankenbetachement vom Schwetiger Forstrevier her durch sehr überlegene Kräfte angegriffen worden. Es zieht sich seiner Anweisung gemäß langsam auf Sorge zurück, wo es ben hartnäckigsten Widerstand zu leisten hat.

Bald nach 10 Uhr rückte der Feind in der Stärke einer Division gegen die Front meiner Stellung vor. Er hat 24 Geschütze im Fener, halt aber die Insanterie noch zurück.

<sup>\*)</sup> Die 2. Infanterie- und die Kavallerie-Division bes Oft-Korps.

Um  $10^{1}/2$  Uhr zeigten sich die Teten der feindlichen Kolonnen, welche das Seitenbetachement vertrieben, an den Ausgängen der Frankfurter Forst in meiner linken Flanke. Ich habe denselben 3 Bataissone, 2 Estadrons und 1 Batterie aus der Reserve entgegenzgeschäckt und bisher ihr Debouchiren verhindert.

Da der Feind bis jeht nirgends größere Kavalleriemassen zeigt, so ist anzunehmen, daß diese durch die Neuendorssche Forst\*) marschirt sind.

Um nicht in gu nachtheilige Verhältniffe gu treten, habe ich nunmehr ben Rudaug beichloffen.

Kunersdorf wird in Brand gesteckt, der Uebergang süblich möglichst lange durch Artillerie vertheidigt werden. Die Arrieregarde nimmt Ansstellung am Walde. Sollte ich sehr gedrängt werden, so werde ich vielleicht genöthigt sein das Hühner-Fließ unterhalb der Orossener Straße zu überschreiten und durch das coupirte Gesände von Bischoffee zurückzugeben.

#### N. N.

Diese Meldung geht dem Kommandirenden um 111/2 Uhr in Zohlow zu, bis wohin die Teten seines Gros um diese Zeit gesangt sind.

Bas beichließt er zu thun?

# 8. Aufgabe. 1858.

Sierzu Plan 6 und Ueberfichtsffigge 4.

Das mobile VI. Armeetorps versammelt sich in der Gegend von Schweidnig. Die 12. Jusauterie-Division, welcher das 6. Jusaren-Regiment, die 1. 12pfdge und 1. 6pfdge Batterie des 6. Artillerie-Regiments zugetheilt sind, ist nach der Grafschaft Glat dirigirt, um die Armirung der Festungen Glat, Silberberg und Neiße gegen einen Feind zu decken, welcher in Böhmen bei Königgrät sich versammelt.

Feindliche Abtheilungen bei Rothwaffer, Rachob umd Braunan verhindern zu erfahren, was hinter bem durch Schnee noch umgangbaren Kanum ber Sudeten vorgeht. Es ift aber gewiß, daß der etwa 16000 Mann ftarte Gegner anf einer ober event. auf mehreren der vorhandenen Straßen in die

<sup>\*)</sup> Königliche Reppeniche Forit.

Grafichaft einzudringen beabsichtigt. Die Strede von Braunan bis Ober-Steine ist zwar nicht chaussirt, aber fahrbar.

Wie beabsichtigt der Kommandeur ber 12. Division seinen Auftrag zu lösen? Wo wird er bemgemäß seine Truppen aufstellen?

# 9. Aufgabe. 1859.

Siergu Blan 7 und Heberfichtsifigge 3.

Gine mobile Infanterie-Divifion, verftärft durch zwei Lavallerie-Regimenter, ift gur Dedung von Berlin gegen bie Ober nach Bernenchen vorgeschoben.

Durch zuverlässige Nachrichten erfährt man dort, daß der Feind diesen Strom in zwei Kolonnen, jede von 10000 Mann, bei Freienwalde und Wriegen beute überschritten hat.

Die Division hat bei Borwerf Werftpinfl Biwat bezogen. Die Borposten stehen von Heibetrug über Tiesensee nach Frendenberg. Feinbliche Bachtsener werden binter Prößel und bei Borwerf Toraelow gesehen.

In welcher Beise glaubt ber Kommanbeur unter Diesen Umftanben bie Dedung ber Samptstabt am besten bewirfen zu fonnen?

Disposition für diefen Zwedt.

# 10. Aufgabe. 1859.

hierzu Plan 8 und Ueberfichtsifigge 3.

Eine West-Division: 12 Bataislone, 12 Eskadrons, 1 reitende und 2 Spidge Batterien, war dis gegen Storkow vorgeschoben und zieht sich sente beim Anriiden des 15 Bataislone, 8 Eskadrons und 3 Batterien starken Gegners in der Richtung auf Senzig zurück. Die Arrieregarde ist in Vindow siehen geblieden, noch auf dem Marziche erhält indess der Kommandenr der Best-Division die Nachricht, daß dort der Jeind mit einer starken Avantgarde folge, sein Gros aber über Prieros dirigire; serner, daß zwei Bataislone und eine 12pfdge Batterie Verstärtung das starke Desiebe von Königs-Wusterhausen besetzt baben.

Der Kommaubeur beschließt, hinter einem geeigneten Terrainabschnitt halt zu machen und zur Deckung ber hamptstadt erforberlicheufalls eine Schlacht zu wagen.

Die Brüden in Cöpenid und Schmödwig find zerstört. Die Niederung des Fang-Grabens\*) und der Notte können nur auf den vorhandenen Straßen überschritten werden, die übrigen Wiesen sind trocken.

Belche Befehle ertheilt ber Kommanbeur noch hente seiner Avantgarde? Belche Abschnitte wird die Division besetzen, wo biwakiren, wo sich event. ichlagen?

# 11. Aufgabe. 1860.

Siergu Blan 9 und Ueberfichtoffigge 3.

Gin Oft-Korps bringt über Cuftrin und Frantfurt in ichnellen Märichen vor, um Berlin zu erreichen, ehe zu beisen Schut bort größere Streitträfte versammelt werben fonnen.

Gine Beft-Division: 13 Batailsone, 8 Estadrons, 3 Batterien, steht mit bem Anstrage, die Hamptstadt zu beden, zwischen Logelsborf und Tasborf, welches lettere Defilee verschangt ist.

Der Kommandenr biefer Division erfährt am 1. Juni, daß in Müncheberg und in Fürstenwalde die Biwatsbedürsnisse für je 10 000 Mann ansageschrieben sind, welche abends eintressen werden.

Die in beiden Richtungen vorgeschobenen Refognoszirungen finden den Heibekrng und die Hinter-Heibe (zwischen AL-Wall an der Löcknit und Alls-Möndwinkel an der Spree) vom Keinde start besetzt.

Bas beabsichtigt der Kommandenr der West-Division am 2. Juni zu thun?

# 12. Aufgabe. 1860.

Biergu Plan 9 und Ueberfichtsffigge 3.

Die Beste Division stand am 2. Juni früh hinter Herzielbe verbedt aufgestellt. Ihre Avantgarbe ließ den Zeind über den Zinnborfer Bach hinüber und zog sich hinter den Biesel-Berg zurück.

Alls der Gegner nachdrängte, ging die Division mit allen Krästen zum Angriff vor und warf ihn mit bedentendem Berluste hinter die Desileen bei Heidering und Liebenberg zurück. Zwar erschienen nachmittags seinbliche Abtheilungen, die aus der Mitteleheide gegen Kagel vorgingen, sie sauden aber dies Dorf schon besetzt. Abends trasen starte Kolonnen hinter der Böchnig bei Kienbaum ein.

<sup>\*)</sup> Ausfluß bes Zeefener Gees in bie Dahme.

Der Zeind halt mahrend ber Nacht heibefrug, Liebenberg und Kienbaum befett, gablreiche Keuer breunen bort und bei Soppegarten.

Belde Aufstellung nimmt die West-Division am Abend bes 2. und was beabsichtigt fie für ben 3. Juni?

# 13. Aufgabe. 1860.

Sierzu Blan 9 und Ueberfichtoffigge 3.

Die Division hat beichlossen, bie Offensive gegen ben nach seiner Bereinigung überlegenen Gequer aufgugeben, ibn aber möglichst noch zu beobachten.

Gine Berstärfung von 2 Bataissonen und 1 Batterie rückt heute am 3. Juni in die Verschanzungen von Tasdorf ein.

Als früh bie Avantgarbe die seindlichen Borposten alarmirt, findet sie heftigen Widerstand.

Um 10 Uhr werden indeß Kienbaum und Liebenberg, dann auch Heidefrug geräumt.

Eine auf ber Müncheberger Chanffee folgende Abtheilung melbet, bag die feindliche Arrieregarde von Hoppegarten nördlich in die Sieversdorfer Beibe abgebogen ift und bag Neubodengrun besetzt gefunden wurde.

Feindliche Navallerie bei Eggersdorf verhindert unsere Patrouillen, über Schönfeld vorzudringen. Abends geht die Meldung ans Wriegen ein, daß bort ein feindliches Bataillon einaetroffen ift.

Was ist aus allen biesen Nachrichten zu schließen?

Bu welchen weiteren Magregeln fieht fich die Divifion veraulagt?

# 14. Aufgabe. 1861.

hierzu Plan 10 und Ueberfichtsffigge 5.

Beneral=3bee.

Much für bie beiben folgenben Aufgaben gultig.

Während die preußische Armee am Ahein steht, ist ein seinbliches Korps auf Bollin gelandet, hat Alt-Damm eingeschlossen und gegen Golberg auf Greiffenberg betachtet. Sine Division ist nach Labes vorgerückt, um die Belagerung von Stettin zu beden, welche beabsichtigt ist, sobald eine zweite Landnug bewerkstelligt sein wird.

Eine preußische Division hat sich bei Schneidemühl versammelt und ist nach Kallenburg vorgerückt.

#### Anfgabe:

Bei ben unerwartet eingetretenen Berhaltnissen ist ber Kommandeur ber Ost-Division ohne nahere Instruktion; er hat ganz nach eigenem Ermessen zu handeln.

Colberg hat seine volle Kriegsbesatzung und ist reichlich verproviantirt. Stettin ift schwach besetzt, aber vorerst burch die Lage am linten Ufer der Ober geschützt.

Ans Greiffenberg erfährt man, bağ bort 2 Bataillone, 1 Estabron, 1/2 Batterie sich beobachtend verhalten.

Bei Alt-Damm ftehen 3 Bataillone, 1 Esfadron, 1 Batterie.

Die Stärfe bes Feindes bei Labes wird auf 9 Bataissone, 2 Estadrons, 2 Batterien angegeben.

Die Borpoften fteben bei Beigel und Benin.

Die Ofts Divifion jählt: 13 Bataillone, 4 Estadrons, 3 Batterien. Gine Berftarfung hat biefelbe gunächst nicht zu erwarten.

Die Orage kann wegen der sumpfigen Wiesen bis Oramburg nur auf den vorhandenen Wegen überschritten werden; ebenso das Mühlen-Fließ aus dem Dolgen-See.\*) Bon Oramburg (welches wenig Haltbarkeit besützt) abwärts ist der Brüdenschlag über die Orage aussührbar. Der Ahlbach ist sumpfig, bei Rosensselbe sindet sich eine starte Stellung, Front gegen Osten. Labes hat geringe Bertheidigungssäbigkeit, aber die Rega ist nicht ohne Vorbereitung zu passiren.

Wie sieht der Kommandenr seine Lage an und welchen Zweck will er erreichen? Gegen welchen Theil des Feindes wird er sich wenden und in welcher Richtung?

Diefen Abfichten entsprechend ift angngeben:

- Bo biwafirt die um Faltenburg versammelte Division heute Abend am 1. April und wo werden die Avantgarde bezw. die Borposten ausgestellt?
- 2. Disposition zum Bormarich für morgen, ben 2. April.

<sup>\*)</sup> Es ist der Dolgen-Gee zwischen Dramburg und Schönwalbe sowie das aus bemsselben nach Norden in den Mandelkow-See fließende Gemässer gemeint.

hierzu Plan 10 und Ueberfichtsffigge 5.

Die Oft-Division hat am 2. April mittags Stellung bei Sarrauzig genommen, bis sie burch ihre Avantgarbe am Dolgen-See über die Maßnahmen bes Gegners aufgeklärt werben konnte.

Die Kavallerie der Avantgarde sand Woigel nud Bonin vom Feinde gerännt, Labes schwach besetzt. Man ersuhr, daß der Feind heute früh von dort auf der Wangeriner Chanisee abgerückt sei.

Gin lintes Seitendetachement der Avantgarde stieß in Vorwert Louisenhof am Sabits-See auf seindliche Jufanterie, die sich zurückzog. Gine seindliche Batterie eröffnete das Fener zu ihrer Aufnahme hinter der Rosenfelder Brücke.

Anordungen für den 2. und Disposition für den 3. April.

# 16. Aufgabe. 1861.

Siergu Blan 10 und Heberfichtsffigge 5.

Die Avantgarde hat am 3. April die Stellung von Rosenselde aus gegriffen, jedoch nur in der Absicht, den Feind während dieses Tages dort sestzuhalten, was ihr auch gelungen ist.

Inzwischen marschirte bas Gros ber Division mit ber Artislerie über Schönwalde, die Kavallerie über Aaltist verdeckt durch bas Waldterrain, gegen Bonin, vertrieb ohne Gesecht die seindlichen Postirungen bei Lessentiner Mühle und besetzt bie bortige und die Chaussechrücke.

Biwaf in der Boniner Heibe\*) ohne Biwafsfeuer. Labes und Borwerf Kotentow beobachtet.

Nach eingetretener Onnkelheit wurde die Avantgarde nach Kotentow zurückgenommen, Rosenfelder Mühle und Vorwerk Louisenhof nur durch Kavallerie beobachtet.

Am 4. ist die Division im Begriff auf der Wangeriner und Klausschagener Straße zum Angriff vorzugehen, als die gegen Labes aufgesiellte Abtheilung plöglich von dert her lebhaft augegriffen, von Artillerie beschoffen, durch überlegene Jusanterie geworsen und durch Kavallerie bis zum Heides Bach verfolgt wird.

<sup>\*)</sup> Bor: Seibe.

Was ift von biefem Angriff zu halten und welche Entichluffe für den beutigen Tag werden gefaßt?

# 17. Aufgabe. 1862.

Sierzu Plan 11 und Heberfichtsffigge 2.

Gine zwijchen Gera und Altenburg versammelte Süd-Armee hat eine Division gegen Weißensels vorgeschick, um dem Annarsch einer Nord-Armee zu begegnen, welche von Onersurt und Artern ber erwartet wird.

#### Süd-Divifion. Avantoarde: 4. Infanterie Regiment. Ulanen Gofabron. Spidge Tuß.Batterie. դի դի դի դի դի դի դի Gres: 3. Jufauterie Regt. 1. Bufanterie-Regt. \_ \_\_\_\_ Jag. Bat. 2. Infanterie-Regt. Bionier-Abtheilung. Manen-Regiment. Sufaren-Regiment. 12pfbae Batterie. reitenbe Batterie. **փախարարարի արագագարարար** gezog. Batterie. de de de de de de de de

Was etwa noch in und hinter erfennen.

Die Sib-Division hat am Nachmittag bes 1. Juni bei Dippelsbers Halt gemacht. Ihre Avantgarde trifft in Weißenfels bereits die Spite des Feindes, wirst sie hinans und versichert sich der dertigen Chansses und Eisenbahnersicke.

Das badurch entstehende Gesecht veranlaßt den Gegner unter die Zassen zu treten, um einen etwaigen Angriss abzuwehren. Som hoben rechten Thalrand ersenut man eine Zatterie von 16 Geschützen, die westlich Kasses aufsährt, und zählt in dem offenen Terrain zwischen Martwerden und Burgwerben 10 Bataillone, 4 Schwadrenen und andere 16 Geschütze. beiden Dörsern steht, ist nicht zu

Anf erstattete Meldung geht dem Divisionskommandeur die Weisung zu "er solle Weiseusels halten, zugleich aber Gewisheit darüber verschaffen, ob das seindliche Hamptheer seiner dorthin voransgeschieften Division solgt oder sich gegen einen anderen Punkt der Saale dirigirt."

Die augenblidflich fiberichwennnten Wiefen ber Saale ichließen bie Möglichfeit eines Brndenichlags aus, bagegen befinden fich alle permanenten

Nebergänge über biefen Strom ungerftort und in einem für alle Truppenstbeile gangbaren Buftanb.

Welche Anordnungen trifft der Kommandeur für den 2. 3mi?

### 18. Aufgabe. 1862.

Siergu Blan 11 und Ueberfichtsifigge 2.

Die Gud-Divifion ift am 2. Juni in Dippelsdorf verblieben.

Die Avantgarbe wurde durch 1/2 12pibge Batterie verstärft und ausgewiesen, das an sich schwer zu foreirende Desilee von Weißenfels gegen jeden Angriff zu behaupten.

Behnfs einer Refognoszirung ruden morgens 5 11hr

das 3. Infanterie-Regiment,

2 Kompagnien Jäger,

1 Kompagnie Pioniere,

6 Estadrons und

1/2 reitende Batterie

über Plotha und die oberhalb Eulan liegende Gifenbahnbrücke auf das linke Saalenfer.

Von dert wurde 1 Bataillen nach Nackte-Henne (1/4 Meile nördlich Rammburg\*) detachirt. Ein Bataillen ging über Enlau nach Goseck, der Rest der Jusanterie und Jäger nebst zwei Geschügen besetzt den Wald westlich Goseck und die Waldspitze sidlich Dobichau. Zwischen beiden trabte sodann um 10 Uhr vormittags die Kavallerie mit zwei Geschügen um Marcköblig bis Lusstschift vor, ohne, troß der weiten Umsicht, etwas vom Feinde zu entbesten.

Einzelne Offiziere mit gut berittenen Ordonnanzen sprengten bis Zenchseld, Gröft und Ennstädt vor, von Nackte-Henne war bis Freiburg patronillirt, allein man stieß nirgends auf den Keind.

Der Gegner hatte um 9 Uhr gegen Weißenfels refognoszirt und gerieth in das Jener der 12Pfder, welche bei Trompete aufgestellt waren. Er gab den Angriff sogleich auf, als er von Goseck her bei Uechterig in seiner rechten Flanke beunrnhigt wurde, behielt aber das Debonchee aus Weißenfels unter dem wirksamen Fener einer am Thalrand östlich Markwerben durch Erdeinschnitte gedeckten Batterie. Mittags wurde Uechterig von ihm besetzt.

<sup>\*)</sup> Uebergang ber Chauffee nach Freiburg über bie Saale.

Ravallerie und Artillerie birigirten fich auf Obichut und veranlaften nun bie Ravallerie ber Sube Divifion, fich auf ihre Jufanterie gurudgugieben,

In Dürrenberg und Merfeburg hat fich nichts vom Feind feben laffen. Die fpateren bis 6 Uhr abends reichenden Melbungen bringen nichts Reues,

Die Süd-Armee ift hente zwischen Tenchern und Mölsen an die Rippach gerückt. Sie beabsichtigt über Weißenfels vorzugehen.

#### Der Rommandirende verlangt:

- Eine furze Auskunft darüber, was aus den negativen Ergebnissen der Refognoszirung über den Anmarich der feindlichen Hauptsarmee gefolgert werden fann.
- Ginen Borichsag, wie bas Debouchiren über Beigenfels ber Hauptarmee burch bie Gib Division zu erleichtern und sicher zu stellen sein wirb.

# 19. Aufgabe. 1862.

hierzu Plan 11 und Ueberfichtsffigge 2.

Die Nord-Armee hatte eine Division als Avantgarde zwei Märsche vorausgeschickt, um sich des Saaleübergangs bei Weißensels zu versichern. Der Feind war um wenige Stunden zuvorgekommen.

#### Nord-Division. 15 Bataillone. 8 Estabrons.

Die NordeDivision beschräutte sich am 2. Juni barauf, den Geguer nicht über das Desilee zu lassen, sah sich babei aber in ibrer rechten Klaufe bedrobt.

Wäre dieser Angriss mit ausreichenden Kräften geführt worden, so hätte die Division ihre Stellung vor Weißensels nothwendig aufgeben müssen. Der Feind zeigte jedoch meist nur Kavallerie und zog sich vor der diessseitigen zurück.

Um Abend dieses Tages trifft die Hanptarmee spät hinter Mücheln ein. Dem Kommandirenden ist es willtommen, wenn der Zeind die Saale überschreitet. Er will die Schlacht in einer Stellung bei Pettstädt annehmen, den linten Flügel gegen Lunstädt, den rechten südlich Bornthal, dei deren Angriff der Gegner die Desileen dicht im Rücken behält.

Die Nord-Division soll der Urmee Zeit verschaffen, nachdem diese gewor abgetocht hat, ruhig in die bezeichnete Anfstellung einzuruden.

Bie beabsichtigt die Nord-Division ihre Anfgabe am 3. Juni gu lofen?

hierzu Plan 11 und Ueberfichtsffigge 2.

Die Nord-Division hatte Markwerben mit 2, llechterit mit 1 Batailson beseit gehalten, 1 reitende Batterie unter Bededung von 2 Eskadrons gegen Beifienfels sieben lassen.

In Mardröhlit ftand 1 Bataillon, bahinter waren 2 Bataillone, 2 Estadrons und 1 Batterie als Reserve placirt.

Der Reft der Division, 9 Bataillone, 4 Estadrons, 2 Batterien, befand fich in verbedter Stellung im Brofig-Grund versammelt.

Am 3. Juni früh 6 Uhr eröffnete der Feind eine lebhafte Kanonade von den höhen nördlich Weißenfels. Eine gezogene Batterie dei Beutitz zwang um 9 Uhr die reitende Batterie der Nord-Division zum Absahren, worauf sogleich Insanterie über die Brüden debouchirte. Die reitende Batterie nahm eine neue Ausstellung am Hohlwege nach Tagewerben und verhinderte durch wirksames Fener das Borrnden des Gegners, dis dieser seinerseits Artisserie vordrachte. Sie zog sich dann an Martwerben heran, und eine seindliche Brigade entwicklte sich zwischen Burgwerben und Kassens.

Auf dem rechten Flügel war um 9 Uhr eine Infanterie-Brigade nebst Kavallerie umd Artillerie auf der Naumburger Straße und aus dem Gosecker Wald gegen Marckröhlit vorgegangen. Sie fuhr Geschütz gegen das Dorf auf.

Gleichzeitig rüdten drei Batailsone von Lobitsch gegen Uechterit an, wurden aber durch das Borgehen von Infanterie ans dem Brosig-Grund in ihre linte Flante jum Stehen gebracht.

Martwerben war inzwischen verloren, und bas Detachement zog fich über Storkan und Obichütz gurud. Uechterit wurde bann freiwillig verlaffen.

Ein hitziger Kampf um das von der Nord-Divijion nachhaltig unterftützte Mardröhlitz dauerte noch fort, als um Mittag die Kolonnenteten der Nord-Armee auf den Höhen von Petifiädt sichtbar wurden. Der Feind jolgte nicht über Martwerben hinaus und brach das Gefecht bei Mardröhlitz ab.

Ein ernenerter Ungriff fant im Laufe bes Tages nicht ftatt.

Eine starte Rekognoszirung am Abend fand Gosed, Dobichau und Pödelist besetzt und stieß auf hartnädigen Widerstand.

Was läßt sich aus biesem Berlaufe auf die Ubsicht der Süb-Armee schließen, welche tags zuvor an der Rippach eingetrossen, und der es bekannt ist, daß die Nord-Armee noch Berstärtung erwartet?

hierzu Plan 9 und Ueberfichteffigge 3.

Gine Ost-Armee ist im Anmariche gegen die Oder begriffen, um über Frankfurt gegen Berlin vorzudringen.

Das Armeeforps an ber Tete rückt von Droffen aus am 1. März vor Cuftrin und besetzt gleichzeitig Franksurt mit ber 1. kombinirten Brigabe:

7 Bataisson, 8 Estadrons, 1 gezogene Spfdge und 1 reitende Spfdge Batterie.

Auf die Nachricht, daß von Berlin aus bereits eine Division von 10 000 bis 12 000 Mann gegen die Ober im Marsch sein soll, wird am 2. März noch die 2. Brigade:

6 Batailsone, 4 Eskabrons, 2 12pfige Batterien nabe oberhalb Cuftrin über ben Strom gesetk.

Der Divisionskommandeur in Frantsurt erhält Besehl, unter Zurudlassung von nur 1 Batailson mit der 1. Brigade sosort auf der Berliner Chausse vorzugehen, um die Unternehmungen des Gegners zu überwachen, sich mit der von Custrin anrüdenden 2. Brigade an geeigneter Stelle zu vereinen, jedenfalls das spätere Debouchiren der Urmee über Frantsurt zu sichern und, wenn möglich, ihr ungehindertes Borgehen gegen Berlin durch Bertreibung des Keindes vorzubereiten.

Infolge bessen ift die 1. Brigade am 3. Marz bis in die Gegend von heinersborf marschirt und schidt ihre Avantgarde:

2 Bataillone, 4 Cstadrons, 2 reitende Geschütze gegen Müncheberg vor.

Die Spitzen ber 2. Brigade haben Diebersborf erreicht, ihr Gros steht bei Seelow.

Schon auf bem Mariche erfährt ber Divifionsgeneral, daß hoppegarten beute vom Feinde erreicht ift und daß feine Maffen bicht bahinter biwafiren.

#### Unfgaben:

- 1. Was beabsichtigt der Kommandeur der Ost-Division am 4. März au thun?
- 2. Belde Befehle ertheilt er bementsprechend
  - a) ber 2. Brigade für morgen,
  - b) ber noch auf bem Vormarsche nach Muncheberg begriffenen Avantgarbe für heute und morgen?

hierzu Plan 9 und 12 und Ueberfichtsffige 3.

Der Kommandeur der Oft-Divifion hat seine Avantgarbe zurückgezogen, ebe sie angegriffen wurde. Er will bei Heinersdorf einem Bordringen des Feindes gegen Frankfurt entgegentreten.

Die 2. Brigade ift über Diebersdorf auf Margdorf birigirt, wo fie weitere Befehle erhalten foll.

Um 9 Uhr steht diese in Rendezvousstellung zwischen Marxdorf und dem Krummen See verfügbar, das Kavallerie-Negiment verdeckt am westlichen Sanne der Beblendorfer Heide.

Erfolgt ber von der Kavallerie der Avantgarde beobachtete und von weither zu übersehende Anmarsch des Feindes auf der Müncheberger Chausse, so soll die 2. Brigade offensiv über Behlendorf in die linke Flanke des Angriffs vorgehen.

Bit berfelbe hingegen über Tempelberg gerichtet, jo wird die Brigade hinter bem heinersdorfer See fort in eine Defensivstellung einruden, welche bei heinersdorf die 1. Brigade vorläufig allein besetz.

Für die 1. Brigade ift bemuach in ber Gegend von Heinersborf eine Stellung aufzusuchen, in welcher fie einen ersten Augriff annehmen kann.

Bei Bejetung der wichtigsten Terrainpuntte ist auf das event. Einrüden ber 2. Brigade zu rücksichtigen.

#### Aufgabe:

- Ginzeichung ber gewählten Stellung in den beiliegenden Plan.
   Die Truppentheile der 1. Brigade find so einzutragen, wie sie siehen würden, während der Angriff unmittelbar erwartet, seine Richtung aber noch nicht erkannt ist.
- 2. Eintragung ber Truppentheile ber 2. Brigade (mit einer anderen Farbe oder Bleistift) unter ber Boraussetzung, daß der seindliche Augriff sich über Tempelberg richtet und die 2. Brigade in die Stellung eingerückt ist.

hierzu Plan 9 und Ueberfichtsffigge 3.

Die West-Division hat den Auftrag, den über Frankfurt vorgedrungenen Feind über die Oder zurückzuwersen. Sie soll sich der Frankfurter Brücke versichern, welche die nächsten Korps der Ost-Armee nicht unter vier bis fünf Tagen zu erreichen vermögen.

Die Division hatte an den verschanzten Desileen von Tasborf und Ersner die zur sicheren Behauptung derselben nöthigen Truppen zurückgelassen und war am 3. März mit noch

9 Bataillonen, 8 Estadrons, 4 Batterien

über bas Rothe Luch vorgegangen.

Juzwischen ersuhr man, daß eine zweite seindliche Abtheilung bei Custrin die Ober passirt habe. Stärke und Nähe dieser Abtheilung waren unbekannt. Es erschien danach nicht rathsam, den bei Heinersdorf stehenden Feind sofort anzugreisen.

Die Divission hatte am 4. März in dieser Richtung nur Kavallerie vorgeschickt, war selbst nach Müncheberg marschirt und refognoszirte über Jahnssselbe. Man erkannte, daß beide seinbliche Kolonnen bereits zwischen Marxbors und Heinersbors in der Stärke von etwa 14000 Mann konzentrirt stehen. Bis zum Abend sind größere Abtheilungen über diese Linie nicht vorgedrungen.

Bur Berftartung ber Beft-Divifion ift eine Brigade von

6 Bataillonen, 8 Esfabrons, 1 Batterie

von Stettin auf ber Gisenbahn über Eberswalbe abgeschickt worden, welche morgen am 5. März abends bei Tiefensee (41/2 Meilen hinter Müncheberg) eintrifft.

#### Unfgabe:

- Wie beabsichtigt ber Kommanbeur ber West-Division weiter zu operiren?
- 2. Welche Aufstellung nimmt die Division am Abend bes 4. Marg?
- 3. Belde Befehle ertheilt ber Divifionstommanbenr
  - a) ber Divifion für ben 5. Marg,
  - b) ber Brigabe in Tiefenfee für ben 6. Märg?

hierzu Blan 9 und Heberfichtsftigge 3.

Die Best: Division ift am 5. März von Müncheberg nördlich um das Rothe Luch herum gurndgegangen.

Begünstigt durch eine Reihe von Desileen hat die Arrieregarde das Nachrücken des Feindes während des ganzen Tages verzögert und erst gegen Abend wird sie aus Wissen-Sieversdorf verdrängt.

Die Stettiner Brigade melbet, daß fie morgen am 6. März 10 Uhr vormittags unfehlbar binter Alosterdorf bereitsteben wird.

Bis zu bieser Stunde will die Division morgen an irgend einem geseigneten Punkt der Gegend dem bis dassin überlegenen Feind Widerstand leisten, mit dem Eintreffen der Berstärfung aber sogleich zur Offensive schreiten.

Es darf angenommen werden, daß die Absendung der Brigade aus Stettin dem Gegner nicht bekannt geworden ist, und der Divisionskommandeur rechnet auf ein überraschendes Anstreten derfelben, wenn möglich während der Feind schon im Gesecht engagirt ist.

Wo wird mit Rudficht auf biefe Berhaltniffe bie Division, wo die Arrieregarbe in ber Nacht jum 6. Marz Biwaks beziehen?

Die Gründe für die gewählten Puntte sind aus den möglichen ober wahrscheinlichen Unternehmungen des Gegners zu motiviren,

# 25. Aufgabe. 1864.

hierzu Plan 13 und Ueberfichtsffigge 1.

#### General=3dee.

Much für bie brei folgenben Aufgaben gultig.

Die 16. Jufanterie-Division steht bei Sirzenich unweit Trier. Sie soll bie Mofellinie vertheidigen, um den Anmarsch von Verstärfungen aus Coln und Coblenz ju sichern.

Ein feindliches Korps hat am 1. April Saarsonis eingeschloffen und ift banach noch 20 000 Mann start geblieben.

Nückt bies Korps birekt gegen Trier vor ober wendet es sich westlich gegen Echternach, so wird die Division den Angriff hinter der Mosel oder der Sauer erwarten, wo das Terrain die Ueberlegenheit des Gegners reichlich ausgleicht. Nichtet dagegen das Korps den Bormarsch östlicher, etwa gegen die nutere Mofel, so fann die Division dei Trier nicht stehen bleiben. Der Feind hat 3. B. dis Berncastel vier, die Division nur zwei Märsche, aber um diese rechtzeitig auszusühren, muß sie von der Bewegung des Gegnerssicher unterrichtet sein.

Es hat daher die 16. Division vor ihrer Stellung Wasserbillig, Conz und Schweich besetzt. Eine Avantgarde beobachtet von Pellingen aus Saarburg und Nieder-Zerf. Außerdem aber wird ein selbständiges Detachement bestebend aus:

bem 1. und 2. Bataillon 40. Füfilier-Regiments

ber 1. und 2. Estabron 9. Sufaren-Regiments und

4 6pfdgen Beichüten

gegen Nonnweiler vorgeschieft, welches ganz unabhängig, uach eigenem Ermeffen und wie es die Umftände erfordern, operiren soll, um über die Bewegungen bes Feindes am rechten Moseluser Auftfärung zu verschaffen.

#### Aufgabe:

Das Detachement ist auf seinem Bormarsch gegen Konnweiler am 2. April mittags bis gegen Hermeskeil gelaugt. Es macht hinter bem Börren-Bach Hat zum Abkochen, beseth Hermeskeil mit zwei Kompagnien und schickt Kavalleriepatrouillen auf der Straße nach Nonuweiler vor.

Als um 4 Uhr das Detachement zum Weitermarsch autritt, kehren die Patronillen nach Hermeskeil zurück, versolgt von einer seindlichen Schwadron. Bald darunf zeigt sich Insanterie am Waldsaum süblich des Orts. Drei Bataillone sormiren sich daselbst und eine Batterie sährt neben der Straße auf.

Dieje Entwidelung bauert eine Biertelftunbe.

Belden Entichluß hat ber Kommandenr bes Detadements inzwischen gefaßt?

Wie gebenft er im Sinne feines Auftrages weiter gu verfahren?

# 26. Aufgabe. 1864.

Sierzu Blan 13 und Heberfichtoffigge 1.

Das Detachement hat sich beim Erscheinen bes Feindes von Nonnweiser her auf die Straße nach Thalfang gesetzt und, da der Gegner nur mit seinen Spitzen noch bis Kosonie Thiergarten gesolgt ist, hinter dem Thron-Bach Halt gemacht.

Welche Aufstellung nimmt es für die Nacht gum 3. April und welche Sicherheitsmaßregeln ordnet es an?

Was soll geschehen, wenn der Feind morgen angreist, was, wenn er gar nicht solgt?

# 27. Aufgabe. 1864.

Sierzu Plan 13 und Heberfichtoffigge 1.

Am 3. April vormittags 11 Uhr ericheinen biefelben Truppen, welche sich gestern vor Hermesfeil gezeigt haben, auf ber Höhe vor Malborn.

Ein über Bäjch nach Hittgeswasen abgeschieftes Detachement hat bort eine seindliche Patrenille überrascht. Die Gefangenen gehören zu einer Ubstheilung aller Wassen, welche hente in Virsenselb einrückt. Nachrichten ber Landleute bestätigen, daß für heute mehrere Tausend Mann in Virsenselb angesagt sind.

Ans Trier wird mitgetheilt, daß die Positirungen in Wasserbillig, Cong, Bellingen und Schweich bis jest nicht angegriffen worden sind.

Wie beurtheilt ber Führer bes Detachements bie gange Sachlage, wo will ber Feind vorgeben, wo steben bente seine Streitfrafte?

Wie wird fich bas Detachement hente verhalten?

# 28. Aufgabe. 1864.

Siergu Plan 13 und Heberfichtoffigge 1.

Kann die Divijion infolge der von dem Detachement eingehenden Meldungen rechtzeitig zur Vertheidigung der unteren Mofel eintreffen?

Rann fie bort bie Offenfive über ben Strom hinaus ergreifen?

# 29. Aufgabe. 1865.

hiem Plan 14 und Nebersichtsfeige 3. Gine West-Armee belagert Magbeburg und hat zur Dedinig ber Gin-

| Weft-Division: | Sprigade. | 1. Brigade. | 1. Kegiment. | 1. Kegiment. | 1. Kegiment. | 2. Regiment. | 2. Regiment. | 2. Regiment. | 3. Straffent. | 4. Megiment. | 5. Sprigade. | 5. Sp

s. 2. 1. Wan weig, бав in Gertin 12 000 փորիրիրի իր մե 13 000 Wann verfügbar sind,

welche bis zu Ende genannten Tages noch bort standen. Andere 3000 Mann waren aus Potsdam bereits in westlicher Richtung abgeruckt.

Die Gisenbahn von Berlin nach Brandenburg ist infolge früherer Ereignisse unfahrbar.

Beim Eintreffen der West-Division am Abend des 1. Juni in Glienete östlich Zieser melden die zur Austlärung voransgesandten Abtheilungen aus Zit und Rogdsen, daß seindliche Kavalleriepatronissen über Warchau und Wusterwitz zurückzewichen sind; aus Wenzlow, daß man in Grinningen auf Insanteriepostirungen gestoßen ist.

Eine gegen Golzow vorgeschidte Kavalleriepatronille hat nichts vom Feind gesehen.

Was läßt sich auf die Stellung und Absichten des Gegners schließen? Was kann die Ost-Division zwecknäßig unternehmen, um die schwächere West-Division zurückzuwersen und die Einschließung von Magdeburg zu sprengen?

Was beabsichtigt die West-Division demnach zu thun? Disposition derselben für den 2. Juni.

# 30. Aufgabe. 1865.

Sierzu Plan 14 und Heberfichtsffigge 3.

Die Oft-Division ist am 2. Juni von Berlin nach Potsdam marschirt. Ihre schon zuvor nach Brandenburg abgeschiefte Avantgarde hat sich einem überlegenen Angrisse von Rietz ber burch den Rückzug hinter die Havel ent-

jogen, fie halt die Altitadt und burch Oft-Divifion. Avantgarde bei Brandenburg. ein Detachement gegenüber Blaue ben Jager.Bataillon. Gui. Bataillon. Guf. Bataillon. bortigen Hebergang befest. 1/2 Sufaren Regiment. Rablreiche Wachtfeuer bes Keinbes brennen bei Roticherlinde. 2/3 Batterie Rr. 1. դի դի դի դի Regen bat bie Wiesen ungangbar Gras bei Untebam: gemacht. 2. Brigabe. 1. Brigabe. 3. Regiment. Belde Operation beabsichtigt die 1. Regiment. Dit-Divifion, um die feindliche Gin-4. Regiment. 2. Regiment. fcliegung Magdeburgs am rechten Elb-Dragoner-Regiment. 1/2 Sufaren-Regiment. ufer gu beseitigen? 2. 1/3Batt.Nr.1. վորվորի փորդերի կորդորի և Disposition für ben 3. Juni.

hierzu Plan 14 und Heberfichteffigge 3.

Nachdem am 2. Juni nachmittags die feindliche Avantgarde durch Bransbenburg auf das rechte Havelnfer zurückgeworsen war, hat das Gros der Beste Division in der Gegend von Rotscherlinde Halt gemacht und Biwaks bezogen. Die Altstadt Brandenburg ist vom Feinde besetzt geblieben, ein Detackennent sieht vor Plane, die Brücken sind an beiden Punkten zerstört. Der Rest der Oft-Division soll in und um Potsbam eingetroffen sein.

Die Arbeiten der Belagerung von Magdeburg find soweit vorgeschritten, daß jeder Störung derselben vorgebengt werden umß. Eine Berstärfung der Best-Division steht uicht in Anssicht. Sie soll dem Gegner Widerstand leisten, wo und wie sie am besten kann.

Der Kommandirende der West-Division beschließt, ein Gesecht in der Gegend von Lebnin anzunehmen.

Wie Disponirt er für biefen Zwed über feine Streitfrafte?

Die Anfstellnug ber Truppen, welche für bas beabsichtigte Gefecht verfügbar bleiben, ift speziell augugeben.

# 32. Aufgabe. 1866.

Sierzu Blan 15 und Heberfichtsffigge 3.

Ein Sid-Korps hat ben Brüdentopf von Torgan eingeschlossen und die bei Herzberg anfgestellte Nord-Division zurückgeworsen; es betachtert gegen Bittenberg und versolgt, in nebenstehender Stärke, ben nach Berlin answeichenden Gegner.

#### Süd - Rorps.

#### Avantgarbe:

1. Infanterie-Regiment.

1/2 1. Ravallerie-Regiment.

1. Spidae Batterie.

के के के के के के के के क

Gres: 3. Infanterie-Regiment.

4. Infanterie-Regiment.

½ 1. Kavallerie-Regiment.

2. 6pfbge Batterie. 1. 12pfbge Batterie.

Am 1. Zuni erreicht bas Korps bie Gegend von Zossen und öftlich. Seine Avantgarde hat Gr.-Machnow genommen und anch den Uebergang bei Mittenwalde durch ein Detachement befetzt.

Die Arrieregarde bes Feindes ist ans Gr.-Wachnow nach Al.-Kienity zurückgegangen, große Wachtsener bei Dahlewig und Gr.-Kienity lassen schließen, daß sein Groß dort biwalirt.

#### Referve :

2. Infanterie-Regiment.

2.Kavallerie-Rgt. 3.Kavallerie-Rgt. 4.Kavallerie-Rgt.

ifi ifi ifi ifi ifi ifi ifi ifi Summa: 15 Bataillone, 16 Estabrons, 6 Batterien, (18 000 Mann. 48 Geichüke).

#### Mord-Division.

24. Infanterie-Regiment.

60. 11. Manen-Regiment. 6. Ruraffier-Regiment.

3. Hufaren-Negiment.
1. reitende Batterie.
1. 12vidge .
4. 12pidge .
1. 6pfoge .

1. fpioge 1. 4pibae 1. Pionier-Kompagnie.

Cumma: 9 Bataillone, 12 Estadrons, 5 Batterien (12 000 Mann, 28 Gefchite).

Die Stärte des Gegners ist befannt. Man weiß, daß das zur Division gehörige 35. Jusanteries Regiment aus seinen Friedensgarnisonen in der Nichtung auf Berlin abgerückt war und daß anderweite Truppen dort augenblicklich nicht verfügbar sind.

Das Sib-Korps hat unter biefen Umftänden den Auftrag erhalten, sich der feindlichen Hamptstadt zu bemächtigen.

#### Aufgabe:

Disposition des SideRorps für ben 2. Juni.

Die etwa nöthige Motivirung berfelben ift getrenut zu geben.

# 33. Aufgabe. 1866.

Sierzu Blan 15 und Heberfichtsffigge 3.

Die Nord-Division biwafirt am Abend bes 1. Juni bei Gr.-Kienit und Arrieregarde: Dablowin ihre Arrieregarde ift aus

Fus. Bat. 64. Regis. Füs. Bat. 24. Regis.

2 Estadrons 3. Sufaren-Regiments.

1. 4pidge Batterie.

#### Gros:

64. Infanterie-Regiment.
2. 1.
24. Snjanterie-Regiment.
2. 1.

2 Estadrons 3. Sujaren-Regiments.

1. 12pfdge Batterie.

Referve : 60. Infanterie Regiment. Füfilier. 2. 1.

Dahlewit, ihre Arrieregarde ift aus Gr.-Machnow verdrängt worden und hat bei AL-Kienith Halt gemacht.

In Berlin find bei dem ganz unerwarteten Bormariche eines feindlichen Korps von Süden her Borbereitungen irgend welcher Art zur Bertheidigung der Stadt, Berschaugungen, Aufstellung der Truppenkadres und Stämme, Schutzmanuschaft zc. nicht zu Stande gekommen.

Dort befindet sich nur das 3. Bastaisson des 35. Regiments; die beiden anderen Bataissone sind am 1. Juni von Potsdam nach Ruhlsborf dirigirt und siehen daselbst abends zur Berstäung des Divisionsfommandeurs.

Dieser hat den Anstrag, das Bordringen des Gegners soweit wie möglich zu verzögern, damit Truppen auf der Gisenbahn nach Berlin geschafft werden können.

#### Aufgabe:

Disposition der Division für den 2. Juni.

Die Gesechtssormation der Division für diesen Tag ist ad marginem zu zeichnen.

# 34. Aufgabe. 1866.

Siergu Plan 15 und Ueberfichtsffigge 3.

Die Avantgarde des Sid-Korps ist am 2. Juni vormittags, während sie die seindliche Arrieregarde gegen Lichtenrade lebhaft versolgte, von Mahlow her plöhlich durch sehr überlegene Kräste in der Flanke angegriffen und gegen Selchow und Basmannsdorf geworsen worden. Die Teten des Gros, welche eben durch Glasow und öftlich über das Fließ debouchirten, wurden zurückgedrängt.

Das Sid-Korps hat sich bald wieder in Besit dieser Desileen gesett. Die versprengte Avantgarde wurde in der Reserve gesammelt und eine neue formirt, welche nachmittags, jedoch mit großer Vorsicht, gegen Wahlow vorrückte, anch wurde 1 Kavallerie-Regiment nebst 2 Geschützen in der Richtung auf Berlin detachirt.

Der Feind war unter bem Schutz seiner Kavallerie in ber Richtung auf Giesendorf zurückgegangen. Die Avantgarde bes Sid-Korps fand die Bede burch Infanterie besetzt und machte abends bei Osdorf Halt.

Das Detachement gegen Berlin traf in Nen-Schöneberg, Brauerei und Hafenheide auf feindliche Infanterie, es stellte sich hinter Tempelhof zur Beobachtung auf, ohne bort gestört zu werden. Berstärfungen waren in Berlin nicht eingetroffen.

Das Gros des Korps biwatirt zwischen Mahlow und Lichtenrade.

#### Aufgabe:

Bas fann die Nord-Divijion beabsichtigen, um die Offmpation von Berlin zu verhindern?

Wie gebenkt baber bas Gud-Rorps am 3. 3mi gn operiren?

Sierzu Plan 13 und Ueberfichtsffigge 1.

Bon ber 16. Divifion find

10 Bataillone, 9 Estadrons, 3 Batterien

in der Gegend von Trier versammelt, Berftärfungen von Coln und Coblenz aus auf Dann und Kaisereich in Marich gesetzt.

Die Divijion soll das Bordringen des Feindes gegen die Rheinfestungen verhindern oder doch möglichft lange verzögern.

Ein Beft-Rorps hat Saarlonis eingeschloffen und in ber Stärte von

19 Bataillonen, 12 Esfadrons, 6 Batterien

am 1. Mai Saarburg erreicht.

Gutachten bes Generalstabsoffiziers, wie in ben nächsten Tagen bie Operationen bes Korps zu führen sind, um bessen aufängliche große Ueberlegenheit auszumunen.

# 36. Anfgabe. 1868.

hierzu Plan 13 und Ueberfichtoftigge 1.

Der Feind hat am 2. Mai Trier nicht ernftlich angegriffen.

Der Generalstabsoffizier der 16. Division wird zum Bericht aufz gefordert, an welchem Punkte noch vor Eintreffen der Verstärkungen es etwa angängig sein niöchte, ein Gesecht anzunehmen. Falls sich ein Terrain dafür eignet, ist in einem Kroti (Stizze in viersacher Vergrößerung der Karte) die Gesechtsstellung einzuzeichnen.

# 37. Aufgabe. 1868.

hierzu Plan 8 und Nebersichtsftigge 3.

Bährend Nords und SüdsArmee sich in Schlesien gegenüberstehen, rückt eine SüdsDivision durch die Mark gegen Berlin vor, um den Geguer zu zwingen, sich durch Detachirung zum Schutze der von Truppen entblößten Hauptstadt zu schwächen.

Es erfolgt jedoch nur die Absendung einer Brigade von

6 Bataillonen und 1 Batterie

über Frankfurt a. D., welche sich mit zwei Bejatungs-Kavallerie-Regimentern vereinen sollen, die ihre Formation in Fürstenwalde und Beeskow beendet haben. Die Gub-Divifion,

10 Bataillone, 4 Estadrons, 3 Batterien,

trifft am 1. Juni bei Zossen und Schöneiche ein. Ihre Avantgarde findet Gr.-Machnow unbesetzt, stößt dagegen bei Mittenwalde und Gallun auf seindliche Kavallerie, die auf Deutsch-Wnsterhausen und Schenkendorf zurückweicht, wo sie von Infanterieabtheilungen aufgenommen wird.

Bei Königs-Wusterhausen, Nene Mühle und Senzig brennen in der Nacht Bachtseuer. Die breiten Biesen der Notte oberhalb Schenkendorf, Deutsch-Busterhausen sind durch Regenwetter unpassirbar.

Beurtheilung ber Sachlage.

Bas beschließt die Gnd-Divifion gu thun?

# 38. Aufgabe. 1869.

Sierzu Plan 16.

Gin Westerfs, eina 24 000 Mann start, ist von Franksnrt a. M. her in Anmarich, um Ersurt zu belagern.

#### 8. Infanterie-Divifion.

15. Infanterie Brigabe. Regiment Rr. 31, Regiment 92r. 71, 16. Infanterie:Briaade. Regiment Rr. 72. Regiment 92r. 96. Thuringijches Sufaren. Regiment Rr. 12. 1. Gug. Abtheilung. 6pfdge 92r. 1. 6pfdge Rr. 2. փ փ փ փ փ փ 4pfbge Rr. 1. 4pfdge Rr. 2. փորմի փորփ - փարարարարա Pionier-Rompagnic.

Die Anstanung der Frundation und die Füllung der Gräben hat noch nicht beendet werden tönnen, und die Festung ist daher angenblicklich nicht furmfrei.

Die mobile 8. Jufanterie-Division versammelt sich in Kantonnements zwischen Arnstadt und Gotha und wird dort am 1. Wai komplet. Sie soll das Borrinden des Gegners verhindern oder doch durch ihren Widerstand versägern.

Im Laufe des Tages geht die Nachricht ein, daß bereits gestern Abend die Spitzen des seindlichen Korps in Meiningen, Balldorf und Wernshausen an der Werra eingetroffen waren, und daß daselbst für heute Abend Quartier und Berpstegung für größere Truppenmassen requirirt worden sind.

Wie gebenkt ber Kommanbenr ber 8. Division seine Aufgabe zu lösen? Welche Anordnungen trifft er für ben folgenden Tag, ben 2. Mai?

Sierzu Plan 16.

Die Division hat sich am 2. Mai früß in ber Gegeud um Ohrbruf tonzentrirt und drei Avantgarden — jede aus einem Bataillon des Regiments Nr. 31 nebst 2 Geschützen der 4pfden Batterie Nr. 1, einem Pioniersdetachement und einigen Kavalleristen zum Melden bestehend — auf den Straßen über Tambach, Oberhof und Schmücke bis an den Remisteig vorsgeschoben.

Auf diesem sollten die drei Detachements Berbindung aufsinden, rechts und links beobachten, nach vorwärts aber die Aufgangsbesileen der Straßen besetzen und deren Bertheidigung nachhaltig unterstützen.

Das Füsslier-Bataillon fand jedoch die Schmücke bereits burch den Feind von Zella aus offupirt.

Am 3. Mai griff ber Zeind anf allen drei Straßen an. Das Füfiliers Bataillon wurde zurnickgedrängt, und um Mittag debouchirte der Feind bei Gräfenroda aus dem Gebirge; auf den beiden anderen Straßen hingegen hatte er bis dahin nicht vorzudringen vermocht.

Auf Grund dieser Melbungen war der Kommandirende mit dem gesiammten Groß nach Krankenhabn abgerückt.

Der Feind, welcher hier nur mit einer Brigade auftrat, wurde mit Uebermacht angegriffen und unter großem Verlust auf Ilmenau abgedrängt und versolgt, als die Nachricht einlief, daß die beiden andern Avantgarden ihre Stellung um 4 Uhr nachmittags hätten räumen müssen, und daß um 6 Uhr starke seindliche Kolomen bei Schönan, Georgenthal, Gräsenhapu und Stuthans debonchixten. Beide Avantgarden hatten sich hinter Ohrdrus vereinigt und hielten den Ort noch mit einer Arrieregarde besetzt.

Bas beschließt der Divisionskommandeur? Soll am 4. Mai behufs Deckung Ersurts die Offensive fortgeführt oder eine Vertheidigungsstellung genommen werden?

Für ben einen ober ben anderen Entschluß ist bie Disposition über bie Truppen speziell anzugeben.

## 40. Aufgabe. 1870.

hierzu Plan 9 und Ueberfichtsffigge 3.

Gine Side-Armee rudt aus ber Lanfitz gegen Berlin vor. Ihr rechter Flügel (bas Side-Korps) treibt eine feinbliche Division über Cottbus und Beessow zurud.

#### Sid:Borus.

> 3. Brigade. 3. Jäger-Bataillon.

5. Infanterie-Regiment.
6. Infanterie-Regiment.
3. 4pidge Batterie.
11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.
11. leichte Kavallerie-Division.
11. dufaren-Regiment.

1. Tragoner-Regiment.

2. Spjdge Batt. 1. Spjdge Batt. 13. april 19. april 19.

ի դի դի դի դի դի դի դի Cumma: 21 Bataillone, 10 Cstabrons, 48 Gefdüşe. Die Jurijafweichende Division schlagen 1

Am 31. März hat die Kvantsgarde des Sidskorps noch abends den Gegner ans Fürstenwalde belogirt und sich in Besit der Stadt und der dortigen Spreedricken gesetzt. Die Biwafsseuer des Feindes sind zwischen Nenendors und dem Trebuser Seesichtbar.

Aus seiner bisherigen Rudgugsrichtung ift bis bahin nicht zu erkennen gewesen, ob er sich durch Ueberschreiten ber Ober bei Wriegen der Bersolben eutziehe, oder sich nach Eberswalde wenden will, um sich am linken User bes Stroms zu behaupten.

Im Biwaf dicht süblich Fürstenwalde erhält das Korps die Weisung, es solle noch vor dem baldigen Gintressen des Gros der Armee vor Berlin

bie zurnaweichende Division ichlagen ober, falls fie nicht zum Stehen gebracht werben kann, felbige über die Ober brangen und bemnächst Zuzüge nach Berlin verhindern, die auf der Eisenbahn von Stettin her dort erwartet werben.

#### Anjgaben.

- Welche Anordnungen trifft der Kommandeur der Avantgarde (3. Brigade nebst einer Esfadron Husaren) am Abend des 31. März, um das Debouchiren des Korps am folgenden Morgen zu sichern?
- 2. Redaktion der Disposition des Korpstommandeurs für den 1. April. Die Absichten, welche bei 2. zu Grunde liegen, können, wenn nöthig, in besonderer Beilage entwickelt werden.

#### 41. Aufgabe. 1870.

hierzu Blan 9 und Ueberfichtsffigge 3.

Die burch Kavallerie verstärkte 1. Insanterie-Division hat den Austrag gehabt, ein aus der Nieder-Lausit vorrückendes seindliches Korps von Berlin abzuziehen.

#### 1. Infanterie Divifion.

2. Infanterie-Brigabe. 1. Infanterie-Brigabe. Infanterie-Regl. Rr. 43. Infanterie-Regl. Rr. 41. Infanterie-Regl. Rr. 1. Infanterie-Regl. Rr. 1.

#### 1. Ravallerie-Divifion.

Kürassier-Regiment Nr. 3. Wanen-Regiment Nr. 8.

Dragoner-Regiment Nr. 1. Wanen-Regiment Nr. 12.

չ. փորդիրի հուրանում ի Sie soll serner das Anriiden der 3. Division aus Stettin nach Berlin sichern, welches theils per Gisenbahn, theils per Fußmarich auf der Straße Freienwalde—Altsendsberg bewirft wird.

Um 1. April hat die Division unter dem Schut ihrer Kavallerie den Rückzug von Fürstenwalde fortgesetzt und hinter der Gumnitz und dem Schlagentin-See Biwal bezogen,

Ein zum Refognosziren vorgeschickter Ofsizier berichtet, daß das Terrain bis Bucdow von sumpfigen Bächen, Gräben und Einsentungen mit Torf= und Moorgrund durchsett ist. Folirte Kuppen theils mit, theils ohne Bewaldung bieten nach allen Richtungen kleine Stellungen, gestatten aber nirgends die Entwicklung größerer Streitfräste. Die Wege sind sandig, im Walbe nur in Sektionsfront zu passiren, überall sahrbar. Jenseit bieses Abschnittes ist die Höhe zwischen Berg-Schäserei und Vorwert Abendroth abgeholzt. Das Rothe Luch kaun nur auf drei llebergängen mit hölzernen Brücken übersschritten werden.

Feinbliche Bachtfener brennen zwischen Eggersdorf und Schönfelb. Aufgabe.

Schriftlicher Bortrag des Generalstabsoffiziers über das zwedmäßigste Bersfahren der Division am 2. April. Dementsprechende Gintheilung der Truppen.

#### 42. Aufgabe. 1870.

hierzu Plan 9 und Ueberfichtsffigge 3.

Um 2. April war bereits bas letzte Echelon der 3. Division: die 6. Insanterie-Brigade,

Infanterie-Regiment Nr. 14,

= 54

Molttes militarifche Berte. II. 1.

nebst dem Dragoner-Regiment Ar. 3 und der 5. und 6. Spfdgen Batterie von Werneuchen abgernätt.

Auf bem Mariche war ein Gesecht in ber Gegend von Budow hörbar. Der Kommandeur bog auf eigene Berantwortung bei Landsberg links aus, und die Brigabe hat am Abend ein Biwaf im Stadtsorft siblich des Bög-Sees bezogen.

Die 1. Divifion ift hinter ben Garziner Abiduitt gurudgegangen, eine Ermächtigung aus Berlin ftellt die 6. Brigade für den 3. April zu ihrer Verfügung.

#### Unfgabe.

Welche Magregeln werden für biesen Tag beabsichtigt?

## 43. Aufgabe. 1872.

Siergu Blan 17\*) und Ueberfichtoffigge 6.

Gine Armee versammelt fich bei Milhanfen, um bemnächst die Offensive über Belfort zu ergreifen.

#### 29. Infanterie Divifion.

|           | 57. Brigabe.        |     |      |
|-----------|---------------------|-----|------|
| Badifches | Infanterie-Regiment | Nr. | 113. |
| Badifces  | Infanterie-Regiment | Nr. | 114. |
|           | 58. Brigabe.        |     |      |

Babifches Infanterie-Regiment Rr. 112. Beitfälisches Infanterie-Regiment Rr. 17.

Bom Pionier-Bataillon Nr. 14.

Um 3. März steht in Mülhausen die 29. Division für den folgenden Tag marschbereit.

Am 4. März wird die 28. Division in Mercheim, die 30. in Mülhansen ihre letzten Truppen debartiren.

Man weiß, daß icon am 1. März 20 000 bis 24 000 Franzosen nach Remiremont vorgerückt waren, welche seitdem die Bogesenpässe besetzt halten. Einem ihrer Streistorps ist es gelungen, die Sisenbahn westlich Dannemarie\*\*) bei Baldien\*\*\*) zu unterbrechen und auf längere Zeit unfahrbar zu machen.

Die Bejatzung von Belfort foll burch brei Bataillone babijder Landwehr ichleumigst verstärkt, bas Aprovisionnement bes Platzes ergänzt werben.

Dies zu bewirfen, wird bem Kommandauten ber 29. Division aufgetragen, bem zugleich 400 requirirte besadene Wagen in Mülhausen zur Verfügung gestellt werben.

<sup>\*)</sup> Für bas auf Blan 17 nicht gegebene Gelande wird auf die Settionen Lure 100 und Mulhaufen 101 ber frangöfischen Generalftabekarte verwiesen.

<sup>\*\*)</sup> Dammertirch. \*\*\*) Gottesthal.

verichangt.

Der Rommandant von Belfort melbet am 3. Marg abende, bag bie Umgegend bes Blates noch frei ift, auch feine Beobachtungspoften in Giromagny und Trabier bis babin nicht pertrieben worden find.

Wie gebenkt ber Kommanbeur ber 29. Division, unter Berücksichtigung aller Berbaltniffe, fich feines Auftrages zu erledigen?

Disposition für ben nächsten Operationstag.

Nothwendige Benachrichtigungen (Inhalt furz anzugeben).

## 44. Aufgabe. 1872.

Siergu Blan 17 und Ueberfichtsffigge 6.

Das 1. frangofifche Korps ift beftimmt, Belfort einzuschließen und Ruguge zu verhindern, da die demnächstige Belagerung des schwach besetten Blates in Ausficht genommen ift.

#### Von der 3. Division hat das 12. Infanteric = Regiment nebft 1. Armeeforps. balben 5. Batterie im Gebirge bie 1. Divifien. 1. Infanterie Brigabe. Straffenknoten St. Manrice 1. Infanterie-Regiment. besetzt Relleringen umb 2. Infanterie.Regiment. anch ein Bataillon mit zwei 1. 3ager-Bataillon. ichüten nach Thann zur Beobachtung 2. Infanterie-Brigabe. vorgeschoben. 3. Infanterie-Regiment. 4. Jufanterie-Regiment. Artillerie. I. Batterie. 2. Batterie. 1. Batterie. unterbrechen. փախփախի փախփախի փախփախի

Einer Streifpartei war es ge= lungen, die Gifenbahn bei Balbien gu

Die in Lure bebarfirte 1. Divifion ift am 4. Marg abends um Chamvaanen eingetroffen, ebenfo in Remiremont der Rest der 3., die 2. und Ravallerie = Division nebit ber Artillerie in ber Gegend von Giromaann. Gine bort ftebende feindliche Boftirung gog fich auf Gloie gurud.

Bon Jelleringen läuft die Rachricht ein, daß am Bormittag eine feind= liche Divifion gegen Thann vorgerndt

Genie \_ 1. Rompagnie. 2. Divifion.

3. Infanterie-Brigabe. 5. Infanterie-Regiment.

6. Infanterie-Regiment.

2. 3åger-Bataillon.

4. Infanterie Brigade. 7. Infanterie-Regiment.

8. Infanterie-Regiment.

Mrtifferie. II. Batterie. 3. Batterie. 4. Batterie. վախվակական վախակակական փավակակական Benie \_\_ 1 2. Rompagnie.

# 3. Birifion. 5. Ananterie-Begiment. 9. Infanterie-Begiment. 10. Infanterie-Begiment. 3. Infanterie-Begiment. 6. Ananterie-Begiment. 11. Infanterie-Begiment. 12. Infanterie-Begiment. 13. Infanterie-Begiment. 14. Infanterie-Begiment. 15. Infanterie-Begiment. 16. Batterie. 17. Batterie. 18. Batterie. 18. Batterie. 19. Infanterie-Begiment. 19. Infa

#### Kanallerie Minifian.

2. Ravallerie-Brigabe.
1. Oragoner-Regiment.
2. Oragoner-Regiment.
2. Oragoner-Regiment.

Referve-Artillerie. II. Batt. I. Batt. 4. Batt. 3. Batt. 2. Batt. 1. Batt. (Jede Batterie zu 6 Geschützen.)

Genie-Referve.

2 Rompagnien.

NB. Die mit römischen Ziffern bezeichneten Batterien find Mitrailleusen-Batterien.

ift. Das bortige Detachement hat in St. Amarin wieder Posto gefaßt, da der Gegner nicht weiter verfolgte.

Ein zwerläffiger Kundschafter meldet aus Alttirch, daß mittags eine Wagentolonne unter starfer Bedeckung den Ort passirt hat und auf der Straße nach Dannemarie weiter marichirt ist. Im Allgemeinen ist betannt, daß um Mülhausen bedeutende seinbliche Streitkräste sich sammeln, daß aber erst ein Theil derselben das linke Rheinuser erreicht hat.

Gutachten des Generalstabsoffiziers über die vorzunehmenden Operationen.

(Wortlant ber bezüglichen Ordres nicht geforbert.)

#### 45. Aufgabe. 1872.

hierzu Plan 17 und Ueberfichtaftigge 6.

Die 29. Division war auf ihrem Bormarsch am 5. März vormittags nach Soppe le Bas gelangt, als von der Avantgarde, die sich La Chapelle genähert, die Nachricht einlief, daß die gegen St. Germain rekognoszirende Kavallerie aus diesem Ort Insanterieseuer erhalten habe und daß sehr starke Kolonnen aller Wassen über Anzouten in Anmarsch sich befinden.

Das den Marich des Fuhrparks cotonirende Detachement meldet, daß es vor Bessoncurt Stellung gegen seindliche Kavallerietrupps genommen, und daß die Kolonne ungehindert sich Belsort nähere.

Unter diesen Umftanden hatte der Divisionskommandenr beschlossen, sich einem überlegenen Angriff nicht auszuseben.

Das Gros schlug die Straße söblich nach Tranbach ein, das von Soppe se Haut herbei beorderte rechte Seitenbetachement folgte und die Avantgarde bedte diese Bewegung, indem sie selbige am östlichen User des St. Nicolas-Bachs, dessen Uebergänge besetzend, cotopirte. Als um Wittag der Keind mit Massen von St. Germain und Menoncourt gegen La Nividre

und Fontaine vorging, trat sie, nunmehr als Arrieregarbe, ben Rückjug in ber Richtung auf Traubach unter leichten Gesechten an.

Das Gros des Gegners überschritt den Bach nicht und folgte darüber hinans nur mit Kavasserie.

Die Arrieregarde der Division behielt daher Brechaumont und Bois d'Elbach besetzt, die Division biwalirte bei Traubach.

Um 6. Marg früh fteben:

die 28. Divifion bei Cernan,\*)

s 30. s nebst Korps-Artillerie XIV. Armeetorps bei Mülhansen operationsbereit und mit der 29. Division unter den gemeinsamen Besehl des tommandirenden Generals des XIV. Armeetorps gestellt; aus vier versügsbaren Regimentern ist eine Kavallerie-Division formirt. Es soll die fernere Truppenversammlung in Mülhansen gegen Besten gedeckt und die Einschließung von Bessort verhindert werden.

Instruktion des Kommandirenden an die drei Divisionsgenerale für den 6. März.

## 46. Aufgabe. 1873.

hierzu Plan 18 und Ueberfichtsffigge 3.

Rad einem ungnnftigen Gefecht am rechten Oberufer find:

Das II. Armeekorps auf Cuftrin, die 5. Infanteries Division auf Frankfurt zuruckgegangen. Der Zeind folgte mit überlegenen Kräften in beiben Richtungen.

#### 5. Infanterie Divifion.

9. Infanterie-Brigade. Infanterie-Regiment Nr. 48. Leib-Grenadier-Regiment Nr. 8.

10. Zufanterie-Brigade. Infanterie-Regiment Nr. 52. Grenadier-Regiment Nr. 12.

\*) Senubeim.

Das II. Armeeforps hat am 1. März Stellung anf dem Thalrand vor Seelow genommen und beobachtet den Strom oberhalb der Festung bis Reitwein.

Die 5. Jusanterie-Division ist am Nachmittag besselben Tages aus Franksinrt verdrängt worden, die Brücke tonnte nur theilweise zerstört werden. Die Avantgarde des Feindes hat Boosen besetzt und streift abends bis Trepplin und Sieversdorf. Während der Nacht biwafirt die Divifion bei Betershagen.

Um Berlin find gur Beit feine bieffeitigen Streitfrafte versammelt.

Wie und wo gedenkt ber Kommandeur ber 5. Infanterie-Division bem weiteren Borbringen bes Teinbes Wiberstand zu leiften?

## 47. Aufgabe. 1873.

Siergu Blan 18 und Heberfichtsffigge 3.

Einzeichnung einer Bereitschaftsstellung, in welcher man am 2. Marz, westlich ber Falkenhagener Seereihe, einen Angriff bes Feindes erwarten will.

## 48. Aufgabe. 1873.

hierzu Plan 18 und Heberfichtsffigge 3.

Das 11. Armeekorps hat erst im Lanse bes 2. März den Durchzug burch Cüstrin beenden können und steht bei Seelow.

Die 8. Jusanterie-Brigade, verstärft burch das 5. Husaren-Regiment und eine Batterie, hat Dolgelin besetzt und patronillirt nach Reitwein, Podelzig und Karzig. In der Gegend von Lebus zeigten sich kleinere Abstheilungen des Feindes. Ein Beobachtungsposten in Reitwein wurde sedoch nicht angegriffen und hat keine Vorbereitungen zu einem Brückendan obershalb Cüstrin wahrgenommen.

Aus Frankfurt wird berichtet, daß die dortige Briide start beschäbigt ist, und daß an einer Kriegsbriide nach der Lebuser Borstadt gearbeitet wird.

Bor Cuftrin haben sich auf ben Kieger Wiesen Abtheilungen bes Zeindes gezeigt, die sich jedoch außer Schußbereich des Plages hielten. Ausgedehnte Bachtseuer, welche in ber Nacht zum 2. März in der Gegend von Sonnensburg brannten, werden bente Abend nicht mehr wahrgenommen.

Die 5. Jufanterie-Division, welche am 2. früh eine Stellung Falkenhagen-Areusdorf bezogen, meldet, daß sie dort nicht angegriffen worden ift. Ihre Arrieregarde bei Trepplin wurde zwar mehrsach alarmirt, and hinter das Seedesilee gedrängt, konnte aber abends das Dorf wieder beseihen.

Bei Boosen, Büst-Amnersborf und Rosengarten zeigen sich große Biwafs bes Zeindes.

Disposition des kommandirenden Generals II. Armeeforps für alle drei Divisionen für den 3. März.

## 49. Aufgabe. 1874.

hierzu Plan 19.

Am 16. August liefen im großen Hamptquartier Sr. Majestät zu Bont a Mousson bis nachmittags 5 Uhr Meldungen ein, nach welchen das III. und X. Korps westlich Metz auscheinend mit der französsischen Haut im Gesecht standen und sich nur mit großer Austrengung noch behaupteten.

Bon ber II. Armee war an biefem Tage abends

bas II. Korps nach sehr starfen Märschen bis Buchn, zwei Meilen siblid Meg, gelangt;

das IV. Korps stand bei Les Saizerais, Avautgarde gegen Toul; das Garbeforps: Hamptquartier Bernecourt, Avantgarde Rambuscourt, Ulanen-Brigade gegen Commercy—St. Missiel vorgeschoben; das XII. Korps um Pont à Monsson, Hamptquartier Jev en Have, Avantgarde Regniévisse en Have, 12. Kavasserie-Division in Bignensles:

bas IX. Korps zum Theil noch am rechten Mojelnfer, nach vorwärte aber bis auf bas Schlachtfelb.

Bon ber I. Armee uufte

das 1. Korps gegenüber Met zur Berbachtung und zur Sicherung ber rüchwärtigen Berbindungen verbleiben;

das VII. und VIII. Korps hingegen waren bereits nach Corny bezw. Arry an die Mofel herangernat, um folgenden Tags den Fluß auf den dert vorhandenen Brüden zu überschreiten, jedoch erst binter bem IX. Korps.

Prinz Friedrich Karl befand sich auf dem Schlachtselbe, sein Nachtquartier war nicht befannt, das des Generals v. Steinmeg in Coin sur Seisse. Nach Fey en Have und Bernecourt war Feldtelegraphie bergerichtet.

#### Aufgabe.

Es sollen am 17. August diejenigen Korps, welche im Laufe des Tages das Schlachtfeld erreichen können, so zeitig wie möglich herangezogen werden. Bor Allem ist der linte Flügel bei Mars la Tour zu verstärken, Kavallerie von dort gegen die Straßen von Met nach Etain und Bried vorzuschieben.

Tonl bleibt zu beobachten, gegen die Maas aber foll nur die Garbe-Ulanen-Brigade ftehen bleiben.

Die beiben verfügbaren Korps ber I. Armee find auf fürzestem Bege an ben rechten Flügel ber Gesechtsstellung bei Vionville beranguziehen. Kreuzungen und Stopfungen der heranbeorderten Korps find zu vermeiben. Anf Munitionsersat ist Bedacht zu nehmen.

Direkte Melbungen an Seine Majestät sind nach der Höhe süblich Flavigny zu richten.

Ausfertigung der Besehle für den 17. Angust im großen Hauptquartier Pont à Mousson am Abend des 16. nm 7 Uhr, soweit angängig per Telegramm und soweit erforderlich direkt an die Korpskommandos, unter Mittheilung des Berfügten an die Armeekommandos.

Unter ben Telegrammen ift bie Zahl ber Borte (ansichließlich Abreffe und Unterschrift) zu vermerken.

#### 50. Aufgabe. 1874.

Sierzu Plan 20 und Heberfichtsffigge 7.

Anf die Nachricht, daß ein feindliches Korps von Wirballen aus gegen Königsberg vorgeht, ist das prenßische I. Armeeforps über Lötzen mit dem Auftrage detachirt worden, das weitere Bordringen des Gegners zu vershindern und ihn, wenn möglich, über die Grenze zurückzuwersen.

Das prenßische Korps ist zu biesem Zwest burch die 1. und 2. Kavallerie-Division (32 Schwadronen und zwei reitende Batterien) verstärkt worden. Es trifft heute Abend in Darkehmen ein — Maantgarde bei Dingkanken und erfährt, daß der Keind bei Stallupönen steht.

Belde Magregeln werben für morgen beabfichtigt?

## 51. Aufgabe. 1875.

hierzu Plan 8 und Ueberfichtsffigge 3.

Ein Armeetorps befindet sich im Vormarsch aus der Laufitz gegen Berlin.

Der Feind joll gum Schute seiner hauptstadt Streittrafte in ber Gegend von Gberswalbe versammelt haben; in welcher Stärke und wie weit er uns bereits entgegen rudt, ift unbekannt.

Das Korps hat hierüber Gewisheit zu verschaffen, beshalb möglichst offensiv zu versahren, gegen etwaige Ueberlegenheit aber soll es sich bis zum Eintreffen von Verstärfungen zu behanpten suchen.

Am 1. März rüdt das Korps in der nebenstehenden Marschordnung mit der 1. Division über Königs-Busterhausen, mit der 2. über Mittenvalde vor.



Die Teten beider Gros haben bas Notte-Fließ und beffen Brüche überschritten, als von ben Avantgarben folgende Melbungen eingehen:

1. Avantgarbe ber 2. Divifion.

Brusendorf, den 1. März 10 Uhr vorm. Borgeschobene Kavallerie meldet aus Selchow, daß ihre Eflaireurs Bafmansdorf und Klein-Ziethen nicht vom Feinde besetzt gefunden baben.

2. Avantgarde ber 1. Divifion.

Unterförsterei Büstemark, ben 1. März 10 Uhr vormittags.

Die Dragoner haben in der Gegend von Schönefelder-See Artillerieseuer von Andow her erhalten. Rechte Seitempatronille sand Bohnsborf durch Jusanterie besetzt. Feindliche Kavallerie bebouchirt aus Glienicke, die unserige geht gegen Waltersborf zurück. Ich habe vorläusig angeordnet...

#### Aufgabe:

- Welche Anordnungen wird der Kommandeur der Avantgarbe der 1. Division auf eigene Hand getroffen und gemeldet haben?
- 2. Wie beabfichtigt der Korpstommandenr feine Aufgabe gu löfen?

## 52. Aufgabe. 1875.

hierzu Plan 8 und Heberfichtsffige 3.

Am 1. März hat das II. Armeeforps von früh morgens an unter Benutzung der Brüde von Cöpenic, einer Pontonbrücke nordöstlich Marienthal und der Eisenbahnbrücke bei Strasow die Spree überschritten.

#### 6. Dirifien.

11. Infanterie Brigabe. Regiment Nr. 20.

12. Infanterie-Brigade. Regiment Rr. 24.

Sufaren-Regiment Nr. 3. 1. Abtheilung Felbartilleric-Regiments Nr. 18. 1., 2., 3., 4. Batterie. 3nr Beobachtung des Gegners war das 3. Dragoner-Regiment über Glienide vorgeschieft, und, um dessen Debonchiren zu sichern, Bohnsdorf einsteweisen durch Infanterie leicht besetzt worden.

Nachrichten ergaben ben Bormarich bes Beindes auf ben Straffen über Königs-Busterhausen und Mittenwalde, und um 91/2 Uhr zeigten sich Kavallerieabtheilungen besselben bieffeits Waltersdorf.

Um diese Zeit stand das Korps in Rendezvousstellungen hinter der Linie Rudow-Gr. Ziethen.

Bur Berstärfung des Korps ist die 6. Infanterie Division nebst der 6. Kavallerie Brigade bestimmt, die jedoch erst um 9 Uhr vormittags von hinter Tempelhof abrüden tönnen.

- 1. Belde Justruftion ertheilt ber Kommanbirende bes II. Urmeefords bem Kührer ber 6. Division?
- Wie ordnet legterer, dieser Zustruftion entsprechend, seinen Bormarich? Michtung und Ordnung besselben sind nach ber Karte au ffiggiren.

#### 53. Aufgabe. 1876.

hierzu Blan 7 und Heberfichtsftigge 3.

Die mobile 5. Infanterie-Divijion hat Befehl, ohne Zeitverluft von Frankfurt a. D. über Biefenthal nach Zehdenick zu marichiren.

#### 5. Bufanterie-Dinifian.

10. Brigade. 9. Brigade. 3ufanterie-Regt. Nr. 52. Sufanterie-Regt. Nr. 48.

Dragoner-Regiment Rr. 12.

L L L L

1. Abtheitung Feldartillerie-Regiments Rr. 18
(24 Geichüte.)

Trains.

Am Abend des 1. September hat das Gros der Division Biesenthal erreicht nud nun den Ort Biwats des zogen. Die Avantgarde ist nach Lanfe worgerückt. Ans undestimmte Nachricht, daß im Laufe des Tages starke Transporte seindlicher Truppen auf der Stettimer Eisendahn von Berlin nach Bernau geschaft sein sollen, ist die Bernau geschaft sein sollen, ist die

1. Estadron des Oragener-Regiments zur Refogneszirung abgeschickt worden. Dieselbe ist bei Rüdnit auf Kavalleriepatronillen des Gegners gestoßen, die sich auf Ladeburg zurückzogen, welchen Ort man burch Ansanterie besetzt fand.

Belche Anordnungen trifft der Divisionsfommandeur auf Grund biefer Melbung?

#### 54. Aufgabe. 1876.

Sierzu Plan 21 und Heberfichtoffigge 8.

Gine Siid-Division marichirt von Reidenburg auf Ofterode.

Zum Schut bieses Ortes hat eine Nord-Division Stellung vorwärts besselben genonmen.

# 2. Brigade. 1. Brigade. 3. Regiment. 1. Regiment.

4. Regiment. 2. Regiment.

3. Kavallerie:Brigade
Ulauen:Regiment. Houeren:Regiment.

Reitende Batterie. grift ift ift ift ift

3. Artillerie-Brigade. (32 Geichüte.) Die Silb-Divijion ift am 1. abends bei Hohenftein angelangt und hat dort Biwafs bezogen. Borgeschiefte Kavalleriepatronillen find in Ofterwein und Groß-Gröben auf Infanteriepostirungen des Gegners gestoßen.

Belche Anordnungen trifft ber Kommandirende bes Gud-

Rorps für ben Vormarich am folgenden Tage?

## 55. Aufgabe. 1877.

hierzu Plan 4 und 11 und leberfichtsifigge 2.

Die mobile 8. Divifion marichirt von Erfurt über Eckartsberga zur Bersammlung bes IV. Armeetorps bei Eisleben.

8. Jufantetie Pivifiau.
16. Infantetie Brigade.
Regiment Nr. 90.

Regiment Nr. 72.

Regiment Nr. 72.

Säger Batoillon Nr. 4.

> Pionier-Rompagnie. Trains.

Da das Borgeben einer stärkeren seindlichen Division von der Saale her zu erwarten steht, so ist am 1. März zur Sicherung des Marsches von Freiburg nach Onersnurt ein Seitendetachement aus allen Waffen über St. Micheln und Sichstädt dirigitr worden. Den Trains ist die Straße am rechten User der Unstrut bis Rebra und von dort nach Ziegestroda anaewiesen.

Um Mittag erhält ber Kommandenr in Steigra die Meldung bes Detachementsführers, daß von Merseburg her starte Kolonnen auf der Straße nach Lauchstädt und auf dem Wege nach Clobican sich vorbewegen, er beschichtige einstweilen zwischen Sichstädt und Schafstädt beobachtend halten zu bleiben.

Welche Anordnungen trifft der Divisionstemmandeur für den Abend des 1. und für den Beitermarsch am 2. März?

#### 56. Aufaabe. 1877.

Sierau Blan 4 und 11 und Ueberfichteffigge 2.

Das IV. Urmeekorps: 25 Batgillone, 30 Estadrons, 17 Batterien und bas XII 26 30 18 follen Keldmanöver gegeneinander üben.

#### Beiteintheilung,

4. September Rube

ō. Parade Korpsmanöver des IV. oder XII. Korps 6 7. Barabe Parade Korpsmanöver des XII. oder IV. Korps

Sonntag Rube 9.

10 Feldmanöver beider Korps. 11. 12.

Bahrend der Borübungen erftrecken fich die Kantonnements des IV. Korps öftlich bis zu einer Linie Schraplau-Steigra, die bes XII. weftlich bis gur Landesgrenze bei Marfranftadt und Begau.

Ein Offizier ift abgeschickt, um an Ort und Stelle ein für bie Manover günstiges Terrain aufzusuchen.

Nachdem er barüber Entidlug gefaßt, wird von ihm geforbert:

- 1. Entwurf einer General-Idee, welche für alle brei Uebungstage aültia bleibt.
- 2. Spezial-Boce fur ben erften Tag und für jebes Rorps besonders.
- 3. Bezeichung von geeigneten Magazinpuntten für bie Bimatsbedürfniffe.
- 4. Abgrengung ber Ruhefantonnements am 9. September gegeneinanber

#### Bemerfungen über Unlage von Manovern.

Bei den breitägigen Feldmanovern von zwei Armeckorps gegeneinander tritt in Betracht, daß mahrend größerer Truppenversammlungen jeder Tag einen fehr erheblichen Roftenaufwand verurfacht.

Die höheren Orts aufgestellte Zeiteintheilung forgt bafur, bag bie den Truppen nöthigen Rubetage, foweit angangig, auf die Sonntage fallen, und insbesondere, daß die Feldmanover nicht durch einen Sonn- oder Festiag unterbrochen werden.

Aus derselben ötonomischen Rücksicht werden die betreifenden beiden Korps ihre Divisionsübungen in nicht allzu großer Entsernung voneinsander abhalten, um weite Anmärsche zu vermeiden. Unzulässig ist, daß etwa bei dem einen Korps mehr als ein Anhetag eintritt, weil das andere noch marschirt.

In der Regel wird daher das Terrain für die Feldmanöver ungefähr zwischen den Aantonnements zu wählen sein, in welchen die beidersseitigen Borübungen enden. Es liegt auf der Hand, daß demjenigen Korps, bei welchem diese am frühesten schließen, der weitere Anmarsch zugewiesen werden kann.

Für ben Aussetag vor Beginn ber Feldmanöver find die Kantonnementsbezirke beider Korps berartig gegeneinander abzugrenzen und die Rendezvons so zu bestimmen, daß die Parteien oder wenigstens ihre Avantgarden sich schon am ersten Tage begegnen.

Die rudwärtige Begrenzung dieser Kantonnements ergiebt sich aus der noch zulässigen Marschweite ans den entserntesten Onartieren zum Rendezvous. Meist tritt dabei das Interesse der Civilverwaltung dem militärischen gegensüber, indem jenes zur Erleichterung der Onartiergeber ansgedehnte, dieses zur Schonung der Kräfte der Gingnartierten enge Kantonnements fordert.

Das Renbezvons muß daher nicht allzu weit vom Mittelpunkt der Kantonnements gewählt werden, damit die Zufanterie bis dahin nicht mehr als 11/2 Meilen zu marschiren hat.

Unter diesen Beschränkungen wird nun dassenige Terrain zu juden sein, welches am meisten die Entsaltung und die Wirksamkeit aller Wassen begünstigt. Man wird unsbersteigliche Hindernisse und auch die allzu häusigen Dorfgesechte zu vermeiden haben, welche bei den Manövern nur unvollkommen darzustellen sind.

Dem gewählten Terrain entsprechend wird sodann eine für alse drei Tage gultige General-Jdee und zugleich für den ersten Uebnngstag eine Spezial-Ibee für jedes Korps entworfen.

Die General-Zdee giebt die vorausgesetzte Kriegslage, unter welcher die Korps einander gegenüber treten. Zedes derselben muß daraus ersehen tönnen, von wo es gekommen ist, was von ihm gesordert wird, ob und wo es eventuell Unterstützung findet und was vom Gegner bekannt ist. Die Ab-

fassung ber General-Jdee erforbert die größte Sorgsalt. Sie darf teine weit hergeholten strategischen Boranssehungen und nichts enthalten, was der Natur der Sache nach nur einem der beiden Theile bekannt sein kann. Sie muß präzise gefaßt sein, darf keine Zweisel lassen, nunß vollständig und dennoch furz seine wohldurchdachte General-Jdee wird sich stets in wenig Zeisen zusammendrängen lassen.

Mles, was nur der einen Partei bekannt sein kaun und ihr zu wissen nöthig ist: nähere Instruktion, Nadprichten über Annnarsch von Berstärkungen, Meldungen über Stellung der feindlichen Vorposten n. s. w. gehört in die Spezial-Adee.

Die Spezial-Zee darf, nachdem einmal die Situation gegeben ift, die Freiheit des Handelns nicht beschränken. Es ift sehlerhaft, wenn darin gesagt wird: "der Kommandbirende beschließt" oder "die Division besetzt" n. s. w. Dies Alles nunß lediglich den Truppenführern überlassen bleiben, und darans solgt, daß von vornherein nur die Spezial-Zdee für den ersten Manövertag ausgestellt werden kann. Dieselde enthält als Bemertung: Angabe des Rendezwons für das Gros nud die Stunde, um welche die Truppensewegungen beginnen dürsen. Die solgenden Spezial-Zdeen richten sich nach dem Berlauf des Tages.

Dabei aber bleibt es bennoch nöthig, ben gesammten Gang eines Friedensmanövers in einer bestimmten, vorbedachten Richtung zu erhalten, um das lehrreichste Terrain auszunugen, interessante Gesechtsmomente herbeizuführen, während der Uebung die Truppen zu verpflegen und am Schluß derselben ihre Nüdtehr in die Garnison zu erleichtern.

Die obere Leitung hat nun Mittel genug, nun zu verhindern, daß die Barteien nicht etwa eine ganz andere als die beabsichtigte Richtung einsichlagen, z. B. Berstärfung der einen durch Flaggenbatailsone, Nachrichten über den Zeind, selbst ein die ursprünglichen Intentionen abändernder Besehl, aber alle diese Mittel müssen sich zwanglos ans der General-Jede ableiten lassen und beim Entwurf derselben schon vorausbedacht sein.

Der danach als wahrscheinlich zu betrachtende Berlauf der ganzen llebung giebt den Anhalt für die schon im vorans den Korpsintendanturen zu bezeichnenden Punkte für Niederlegung der Biwaksbedürfnisse.

Es find dazu größere Ortichaften zu mahlen, in welchen geeignete Raume zu ermiethen und die Gespanne unterzubringen sind, solche, die nache an den vernntblichen Biwafspläßen, aber seitwarts des Gesechtsselbes liegen.

## 57. Aufgabe. 1878.

hierzu Blan 22.

Eine Kavallerie-Brigade beobachtet von Berun aus unfere Greuze. Sie ball bie llebergänge ber zur Zeit nicht zu burchsurtenben Seille von Marth bis Cheminot burch abgesessene Mannschaften fest. Ihre Patrouillen streifen

2. und 1. Manen Regiment.

2. und 1. Dragoner-Regiment.

Reitende Watterie.

11 11 11 11 11 11

Referse-Pivifion.

4. und 3. Infancter-Regiment.

2. und 1. Jularterie-Regiment.

1. Hufaren-Regiment.

4., 3., 2. und 1. Batterie.

փոխիսի փոխվար փոխվար փոխիսի

Cavallerie Brigade.

ungehindert bis zu den Waldhöhen des rechten Moselusers, sinden diese aber durch Jusanterie des Gegners besetz, so daß eine Einsicht in das Gelände darüber hinaus nicht gewonnen werden kann.

Die Brüde bei Ars s. M. ift von Met her besetzt, ebenso ist von bort aus für eine lotale Bewachung ber Gisenbahn nach Saarbrüden gegen fleinere Streisparteien des Feindes bereits Sorge getragen.

Im Laufe des 1. Mai ist eine zur Kompletirung der Garnison von Met bestimmte Reserve-Division bei Courcelles debartirt, welche aber zunächst den Auftrag erhält, die am meisten exponirte Strede von dort bis Han gegen größere Unternehmungen des Keindes zu schützen.

Die Kavallerie-Brigade tritt unter Befehl bes Divisionskommandeurs. Sie melbet, daß bis am Abend des 1. Mai ihre Postirnugen an der Seille vom Gegner nicht beunruhigt worden sind.

- 1. Wie gebenkt der Rommanbirende feine Aufgabe gu lofen?
- 2. Beldes find feine nächften Anordnungen?

## 58. Aufgabe. 1878.

hierzu Plan 22.

Die Division hatte am 1. Mai Quartiere vorwärts Courcelles bis Mecleuves und Silly bezogen, von wo sie am 2. Mai in zwei Kolounen an die Seilse vorrückte.

Die 1. Brigade rechts betachirte bas 1. Bataillon 1. Infanterie-Megisments nebst 1. Batterie bireft nach Ponissy und marschirte über Orny und Berny, wo das 2. Bataisson 1. Regiments nebst einer Eskadron und

2. Batterie verblieben, bis hinter Louvigny. Gbendahin rudte über Bigny bie 2. Brigade vor. Die Kavallerie-Brigade wurde über Goin nach Bigny beordert.

Die so am Bormittag bei Louvigny versammelten 10 Bataissone, 19 Estadrons, 3 Batterien

verschanzten sich sogleich dort in einer Stellung vorwärts der Straße Verny— Rancourt.

Um 3. Mai vormittags rudt eine feindliche Rolonne, welche

6 Bataillone, 8 Estadrons, 2 Batterien

zeigt, von Cormy gegen Coin les Cuvry vor und beigießt ohne Erfolg die diesseitigen gebedt stehenden Postirungen am rechten User der Seille.

Biederholte Bersuche, Infanterie und Brüdenmaterial bis an den Fluß vorzubringen, dessen Uebergänge zerstört und bewacht sind, scheitern an dem Fener der Batterie auf der Söhe 203 westlich Pouilsh und der Schützen südslich des Orts wie in den Baldstücken westlich Bernu.

Mit bebentend stärkeren Kräften ist der Gegner von Bont à Monfson siber Les Meuils vorgeruckt. Er entwidelt Artisserie links bei Longevilse und rechts auf der Höhe 224 und geht bald darauf mit Jusanterie gegen die nur verbarrikadirten und schwach besetzten beiden Chausseebricken vor. Gin diesseitiger Beobachtungsposten in Cheminot zieht sich, nicht ohne einigen Bersluss, im Thal auf Lonvigny zurück.

Der Gegner besetzt Cheminot, beim weitern Bordringen geräth er aber in das Fener unserer drei Batterien, denen gegenüber er auf der Höhe 216 eine gleiche Zahl nicht mit Bortheil zu entwickeln vermag. Das Dorf geräth in Brand und der Feind zieht sich hinter den Abhang zur Mosel zurück.

Es entsteht eine längere Gesechtspanse und erst nachmittags gewahrt man in süblicher Richtung große Stanbwolken. Das 1. Ulanen-Regiment, welches über Allsemont vortrabt, wirst eine seindliche Seitenbedung bei Raucourt zurück und konstatirt von der Höche 238 aus den Vormarsch über Port sur Seitse auf Romenn und Mailly von

10 Bataillonen, 10 Esfadrons und 4 Batterien.

Das Regiment zieht sich burch St. Jure gurud, vor welchem ein Gepläntel stattfindet, ohne daß der Feind an diesem Tage noch zu einem erustlichen Angriff schreitet.

Derfelbe hat Longeville und die Brude vor Les Menils besetht behalten. Zahlreiche Bachtfener brennen binter Mailly.

Die Postirungen in Ponilly und Berny melben abends, daß der Feind ihnen gegenüber sich auf Marienlles zurückzieht, wo Wach tseuer sichtbar werden. Wie sieht der Kommandirende der Reserve-Division seine Lage an? Was beabsichtiat er zu thun.

- 1. wenn ber Feind am 4. Mai früh mit den hinter Raucourt verfammelten Kräften gegen Louvigny vorgeht;
- wenn die Kavallerie ermittelt, daß der Gegner zwar zur Sicherung der eigenen Berbindungen die Höhen von Raucourt festhält, mit einem Theil seiner Truppen aber über Secourt gegen die Gisenbabn abmarichirt ist;
- 3. wenn er sich etwa bei Nauconrt abwartend verhält, bis die Truppen aus Marieusles über Cheminot debouchiren können?

## 59. Aufgabe. 1879.

Sierzu Blan 23 und Heberfichtsffigge 9.

Ein Dit-Korps hat ben Feind am rechten Ufer ber Fulda geschlagen und ihn am 1. Mai über Cassel zurückgeworsen. Es beschließt, während ber nächsten Tage die Bersolgung in der Richtung auf Arolsen durch die Kavallerie und die 21. Insanterie-Division sortzusetzen.

| ~~. Suinute                    | rte. Brotinen.                    |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 44. Infanterie-Brigade.        | 43. Jufauterie-Brigade.           |
| Regiment 94.                   | Regiment 95.                      |
| Regiment 32.                   | Regiment 83.                      |
| 4 4                            | egiment 6.                        |
| 2. Abtheilung Feldar<br>(24 Ge | :tiUerie-Regiments 27.<br>jhühe.) |
|                                |                                   |

Divifions.Brüdentrain.

Canitats Detachement.

99 Infantaria. Minifan

Bur Sicherung bieses Vorgesens gegen seinbliche Streitkräfte, welche von Frankfurt a. M. über Marburg in Marsch gesetzt sind, wird von Cassel aus die 22. Jusanterie-Division links betachirt.

Diefelbe erreicht am 2. Mai Holzhansen und schiebt Kavallericabtheilungen gegen die Ems vor.

Abends geht sichere Nachricht ein, daß der Feinb — etwa 20000 Mann start — auf der Franksurter Straße bei Kerstenhansen angelangt ist.

Bas beschließt ber Divisionstommanbenr für ben folgenden Tag?

## 60. Anfgabe. 1879.

Sierzu Plan 17 und Ueberfichtsffigge 6.

Nachdem die feindliche Urmee über ben Doubs zurückgeworfen ift, foll Belfort belagert werben.

#### XIV. Armeeforp8. 28. Divifion.

| 56. Brigabe. | 55,        | Brigade.     |
|--------------|------------|--------------|
| 22.          |            | 109.         |
|              | -          | <del>'</del> |
| 111.         |            | 110.         |
| <del></del>  | -          |              |
| Dr           | agoner 20. |              |
|              | -          |              |

- 1. Abtheilung Felbartilleric Regiments 30. (24 Geichube.)
  - 2 Rompagnien \_\_ Pioniere. Sanitats-Detachement.

#### 29. Divifion.

| 58. Brigabe. | 57. Brigade |
|--------------|-------------|
| 17.          | 113.        |
| 112.         | 114.        |
| Dragone      | r 21.       |

- 2. Abtheilung Felbartillerie-Regiments 30. (24 Beichute.)
  - 1 Rompagnie \_\_\_ Pioniere.

#### forps . Artillerie.

Felbartillerie-Regiment 14. (48 Bejdüße.)

Sanitats. Detachement.

Es befindet sich dort außer der normalmäßigen Kriegsbesatzung noch eine mobile Brigade.

Bur Beobachtung der Oftfront bes Playes sind bereits die 1. Reserve-Division über Cernay\*) gegen Roppe und Pfassaus, die 2. Reserve-Division über Alttirch gegen Bezelois und Merony vorgegangen. Unter dem Schuse von Positirungen dort und deren Verposten kantonniren die Truppen rückwärts in den Oörfern bis zum Madeleine- und St. Nicolas-Bach.

Am 1. Juni trifft sodann das XIV. Armeeforps, welches die Einschließung am westlichen User der Savonrreuse zu übernehmen hat, in nebensstehender Stärke mit seiner Spize von Norden her bei Sermamagny ein.

Die enge Einschließung, auf Entsfernung von durchschnittlich 5000 Schritt von der Festung, soll bis mittags am 3. Juni bewirft sein.

Korpsbefehl für den Marsch des XIV. Armeeforps am 2. Juni.

<sup>\*)</sup> Gennheim.

#### 61. Aufgabe. 1880.

Sierzu Blan 24.

Regiment Rr. 35. Regiment 9r. 48. Regiment Rr. 20.

Regiment Rr. 8. 3ager 21r. 3.

Dragoner-Regiment 9r. 12.

1. Abtheilung Felbartillerie-Regiments Rr. 18. (24 Beidune.)

\_ 1. Kompagnie Divifions-Bruden-Bionier-Bataillons.

Sanitats. Detachement Rr. 1. Reldlazareth Rr. 1 und 2. Proviant-folonne Nr. 1.

Die mobile 5. Infanterie-Division befindet fich auf dem Mariche nach bem Rhein. Um 1. April in Baberborn angelangt erfährt fie. bag eine feindliche Division binter Haaren eingetroffen ift, welche ben für ben 2. beabsichtigten Marich nach Gefede bedrobt.

Die Gifenbabn ift unfahrbar. Wie wird die 5. Division am 2. ihren Marich einrichten?

#### 62. Anfgabe. 1880.

Sierzu Blan 24.

Die 5. Division bat am 2. April, unter Wefechten ihres Seitenbetache= ments, Gesede erreicht. Gine feindliche Abtheilung ift die Nacht über bei Drei Gichen ftehengeblieben, große Wachtfener leuchten von ben Sohen jenfeits ber Alme.

Bon Erwitte ift bas Regiment Dr. 60 als Berftarfung in Befede ein= getroffen. Es foll verfucht werben, am 3. April bem Teinde eine Nieberlage beizubringen.

Wie beabsichtigt ber Divisionskommanbeur bies auszuführen?

#### 63. Aufgabe. 1881.

Sierzu Plan 25.

Met ift bebroht, belagert zu werden. Bur Beobachtung gegen Weften fteben

3 Bataillone, 1 Estadron und 2 Ausfallsbatterien

Infanterie-Regiment Rr. 45. 1 Estabron Dragoner 9tr. 9. + 2 Batterien.

դոլորդորդ գորդորդոր 50 Bioniere vom Bionier-Batailton Dr. 15. bei (Bravelotte.

Gie melben, daß ber Feind von Berbun im Anmariche ift. Spiten haben am 1. Juli Bionville erreicht, und Ravalleriepatrouillen des Gegners wurden abends in Rezonville burch bie abgeseffenen Dragoner gurudgewiefen.

Die Festung erhält erst am 3. Juli die volle Kriegsbesatung. Der Gouverneur beauftragt das Detachement, möglichst zu verhindern, daß der Gegner sich nicht schon am 2. auf dem Plateau von Gravelotte seststet.

Wie wird ber Kommandeur bes Detachements sich seines Auftrages entledigen?

#### 64. Anfgabe. 1881.

Siergu Plan 26 und Heberfichtsffigge 3.

Die jenseits ber Ober gegen Often operirende Armice hat Nachricht erhalten, daß ein feindliches Korps in ihrem Ruden von Stettin aus gegen Berlin vorgeht.

#### II. Armeeforps. 4. Jufanterie:Pivifion. 3. Jufanterie:Pivifion.

|     | Infanterie- | Regimenter: |         |
|-----|-------------|-------------|---------|
| 61. | 49.         | 54.         | 34.     |
| 21. | 9.          | 14.         | 2.      |
| -   |             |             |         |
|     |             | Jäger-Bat.  | 9ir. 2. |

Sufaren-Regiment Nr. 5. Dragoner-Regiment Nr. 3.

2. Abth. Art. Rgis. 17. (24 Geichütz.)
2. Bioniet-Kompagnie.

Σινίδιοιδ-Brüdentrain.

Σινίδιοιδ-Brüdentrain.

Sanilât8-Detach. Nr. 2. Sanilât8-Detach. Nr. 1.

Feldartillerie-Regiment Rr. 2. R. Abtheilung. 2. Abtheilung. 1. Abtheilung. (54 Geichübe.)

Sanitate. Detachement Rr. 3. Munitionstolonnen und Trains.

3. havallerie: Frigade. Manen-Regiment Rr. 9. Rüraffier-Regiment Rr. 1.

trumen stephnent ste s. statemet stephnent ste 1.

Das II. Armeetorps nebst der 3. Kavallerie-Brigade ist über Freienwalde zum Schutze der Hauptstadt zurückgeschickt worden.

In Werneuchen angelangt erfährt basselbe, daß vormittags bereits der Gegner Bernan passirt hat. Seine Stärke wurde auf etwa 20 000 Mann geschätzt.

Die Patronillen, welche über Löhme vorgingen, sind aus den Waldstüden bei Helenenau durch Infanterieseuer empfangen worden. Eine größere Retognoszirungsabtheilung gerieth im Borrücken über Seefeld hinaus in das Kreuzseuer von Batterien hinter dem Döring-See, dann nahe der Chanisse hinter dem Pietsstall und auf den Auppen südösstlich von dort. Auf der freien Hößezigten sich nur einzelne Jusanterie-

postirungen, und westlich Krummensee wichen schwache Abtheilungen Kavallerie ben biesseitigen aus.

Es scheint sonach, daß das feindliche Korps in einer Bereitschaftsstellung bei Blumberg versammelt steht.

Bei ber Nahe bes Gegners bezieht bas Korps für bie Nacht ein Biwat bei Werneuchen.

Wie ift ber Feind morgen anzugreifen?

Die Beantwortung der gestellten Frage ersolgt nicht in Form eines Besehls, sondern in der eines Memoires über die Sachlage und die zu ergreisenden Maßregeln.

## 65. Aufgabe. 1882.

hierzu Plan 27 und Heberfichtsffigge 8.

Das II. Armeeforps marichirt von Neibenburg über Hohenstein zur Bereinigung mit dem auf Wormditt anrückenden I. Armeeforps.

| Seitendetachem            | ent.                 |
|---------------------------|----------------------|
| 8. Infanterie Brigabe:    | )                    |
| Infanterie-Regiment Nr.   | 21 7 Bataillone.     |
| Jager-Bataillon Rr.       | 2                    |
| Dragoner-Regiment Rr.     | 1 . 4 Estabrone.     |
| Felbartillerie-Regt. Rr.  | 7 . 2 Batterien.     |
| 1 Romp. Bionier. Bat. Rr. | 2 . 1 Rompagnie.     |
| 7 Bat., 4 E8              | t., 2 Batt., 1 Romp. |

Ersteres ersährt in Hohenstein, baß ein seinbliches Oste-Korps gegen Allenstein vordringt, und entschließt sich, die Richtung über Osterobe einzuschlagen. Zur Sicherung seiner Flanke entsendet es ein rechtes Seiten-

detachement, welches nach startem Mariche auf Landwegen am 1. April abends die Gegend von Langquth erreicht.

Das Gros ist an biesem Tage in Osterobe angesommen und will am solgenden, unter bem Schutze bes Detachements, ben Marsch nach Mohrungen sortsetzen. Seine Trains sind unter Bededung nach Reußen vorausgeschickt.

Das Seitendetachement ist angewiesen, sich nicht ohne Noth auf Gesechte einzulassen, welche das Groß zwingen würden, behufs seiner Unterstützung den Marsch zu unterbrechen.

Rur einzelne Reitertrupps bes Feinbes haben am 1. April gegen bie Baffarge refognoszirt, find bann aber nach Alt-Schöneberg gurudgegangen.

- 1. Welche Anordnungen trifft ber Kommanbeur bes Seitenbetachements für bie Racht?
- 2. Wie gedentt er am 2. April feine Aufgabe gu lofen?

## 66. Aufgabe. 1882.

hierzu Plan 27 und Heberfichtsffige 8.

Der Feind hat im Laufe des 2. April die Seedefileen nicht angegriffen, und das Seitendetachement ist östlich Horn stehen geblieben. Dragoners patronillen, welche über Senbersdorf hinaus retognoszirten, gewahrten zahlereiche Wachtfeuer bei Schlitt und Blankenberg und fanden am Morgen des 3. April den Gegner beschäftigt, obers und unterhalb Deppen llebergänge über bie Passare beranstellen.

An diesem Tage ist das Seitendetachement zeitig über Willnau und Reichan vormarschirt, hat den Ponarien-Wald durch die Jäger besetzt und verdeckte Bereitschaftsstellung hinter den höhen östlich herzogswalde genommen.

Das Gros des II. Korps rückt von Mohrungen nach Liebstadt ab, wo seine Spike um 10 Uhr anlangt. Es beabsichtigt, in einer Stellung zwischen biesem Orte und der Passarge das Eintressen des I. Korps abzuwarten, welches sich von Wormditt über Kalfstein nach Schwenkitten vordirigiren wird, dort aber erst abends anlangen kann. Beide Korps wollen demnächst zur Offensive schreiten.

Um 10 Uhr hat der Feind die Passarge überschritten und sich zu beiden Seiten der Straße nach Waltersdorf entwidelt, wie es scheint, zum Angrisse auf das II. Korps, bevor das I. hinzustößt.

Der Kommandeur bes Seitenbetachements hat spezielle Unweisungen vom Korpstommando nicht empfangen,

Wie wird er fich ben verschiedenen Eventualitäten gegenüber verhalten?

## II.

Colungen und Beuntheilungen.

**Skizze** Zur Lösung der 1. Aufgabe .

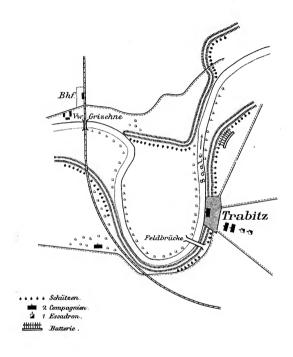



## &öfung der 1. Aufgabe.

hierzu bie nebenftegenbe Sijze ber Aufstellung ber Avantgarbe nach einer Sanbzeichnung bes Generals v. Moltke.

Der Uebergang mittelst Brüdenschlags über einen Strom wie die untere Saale fann einem wachsamen Feind gegenüber weber bei Tag noch bei Nacht bewirkt werben, ohne daß der Geguer ihn entdeckt und ihm Widerstand leistet.

Er muß erzwungen werben.

Das Mittel dazu liegt in der großen Stärte des Angriffsbetachements, welches versammelt bleiben kann, während der Vertheidiger sich trennen muß, und in der größern Wirkung der 12pfdgen Vatterie. Es kommt nur daraus an, diese Ueberlegenheit an dem geeigneten Punkt zur Geltung zu bringen.

Sobald biejer Wefichtspuntt jestgehalten wird, bleibt nur noch die Wahl zwischen Dröbel und Trabig. An beiden Orten kann ber Uebergang ausgesichts bes Feindes forcirt werden.

Gegen ersteren spricht die Schwierigkeit des weitern Bordringens über den steilen Thalrand und über die Bode, hinter welchem Abschuitt das Bataillon aus Bernburg sich mit dem Gros aus Calbe vereinigen wird.

Bei Trabit sindet man sogleich die Hauptmacht des Feindes, doch versmag er den Uebergang nicht zu hindern und noch weniger das weitere Debouchiren des vereinten Side-Detachements zu verwehren.

Nach meiner Ansicht ist baher Trabits zu wählen,  $2^3/\iota$  Meilen von Söthen in gerabester Richtung auf Magdeburg.

Der Buntt wird mit Bequemlichfeit um Mittag erreicht.

Der Uebergang wird in 2 bis 3 Stunden bewerfftelligt fein, wonach ber Angriff mit vereinten Kräften auf ben Keint ftattfindet.

Da dieser gar feinen haltbaren Abschnitt findet, viel schwächer als wir, in seinem Rückzug bedroht ist, so wird er nur suchen können, so viel Zeit zu gewinnen, um sein Bataillon aus Bernburg an sich zu zieben.

#### Sofung der 2. Aufgabe.

Die Retognoszirung von gestern hat ergeben, daß ber Jeind hinter ber Prinn in einer starfen, aber für seine Truppenzahl etwas ausgedehnten Stellung steht.

Anfter den gezeigten Truppenabtheilungen wird er voranssichtlich ein Bataillon im Tetenbusch, eins in der Stadt Prüm haben; seine Rejerve, danach nur etwa 4 Bataillone, 6 Eskadrons, 2 Batterien, ist hinter dem Calvarien-Berg zu suchen, als dem einzigen Punkt, von dem ans er beide Flügel unterstützen und das für seinen Rückzug wichtige Desilee Niedermehlen sichern kann.

Das Terrain macht ben linten feindlichen Flügel und die Front fast unangreisbar, schwächer ist der rechte Flügel, wo der dieffeitige Thalrand dominirt. Nieder-Prim kann vom Feinde nicht gehalten werden. Bon dort ist Niedermehlen auf kurzerem Wege zu erreichen als von Dansseld oder hermespand.

Ein Angriff auf bes Feindes rechten Flügel versperrt ihm die Straßen über Schönecken und Lünebach, auf welchen er sich mit der West-Armee verseinigen tann, und bedroht seinen Rückzug über Sellerich und Malmedy.

Dieser Angriff würde anch unsere eigene Kommunikation gefährben, wenn solche nicht durch das Borrücken der Ost-Armee gegen Trier auf die Schöneckener Straße verlegt werden könnte.

Unf biefe Berhaltniffe murbe bie Angriffsdisposition gu grunden fein.

Avantgarbe: 2 Bataillone, 1 Zing Kavallerie, 1 Hanbithatterie. Rendezvons um 5 Uhr westlich Bübesheim. Marschirt auf der Prümer Chausse vor, sormirt sich jenseits der Nims zum Angriss, rück auf die Höhen östlich Prüm. Die Avantgarde hat ein Borgehen des Feindes zu verhindern, seinen linken Flügel im Tetenbusch und in der Stadt seitzuhalten und geht sogleich zum nachdrücklichen Angriss über, wenn der Feind von dort abzieht.

Gros: 6 Bataillone, 2 Estadrons, 2 12pfdge und 1 Spfdge Batterie. Rendezvous um 5 Uhr sibwestlich Büdesheim. Marschirt in zwei Kolonnen, jede eine schwache Jusanterie-Avantgarde nache vor der Tete, über Fleringen und bezw. über Wallersheim gegen Rommersheim. Die Kolonnen sormiren sich zum Angriss westlich und bezw. siblich letzteren Orts.

Die beiben 12pfden Batterien mit 1 Bataillon formiren fich auf ben Soben fühmestlich helb — alles Uebrige rückt burch bie Elwerather Schlucht —

gegen Nieder-Prinn, aus welchem Ort der Zeind, wenn er ihn besetht hat, zu belogiren ist. Sodaun die Spidge Batterie auf der niedrigen Sohe südlich des Orts. Kavallerie an der Onene.

Referve: 4 Bataillone, 93/4 Esfadrons, 2 Batterien.

Renbezvous sübwestlich Bübesheim. Folgt zunächst in zwei Kolonnen bem Gros und macht Halt verbeckt hinter der Höhe westlich Rommersheim, bis der Angriss auf Nieder-Prüm entschieden. Folgt dann wieder dem Gros, und zwar die Insanterie und die Fußbatterie über Nieder-Prüm, während die Kavallerie und die reitende Batterie in beschlennigter Gangart über Estwerath unterhalb über die Prüm zu kommen suchen.

Ist das Debonchiren aus Nieder-Prüm dem Gros gelnngen, so folgen die 12pstgen Batterien gur Reserve.

Kann die Avantgarde bei Prum nicht durchdringen, so nummt sie Stellung bei Held und besetzt Rieber-Brum.

Gin Angriff mit 10 Batailsonen, 12 Estadrons, 5 Batterien auf ben Calvarien-Berg wird beabsichtigt, die Ravallerie auf bem linten Flügel.

Meldnugen an ben Kommandirenden find nach der Höhe öftlich Rieders Brüm, wo bie 12pidge Batterie fteht, ju ichiden.

Das Juhrwefen ift von Gerolftein nach Balesfeld birigirt.

## Solung der 3. Aufgabe.

Das bergige Terrain zwischen Driburg und Paderborn bietet verichiedene Abschnitte, die sich jur Desensivbesetzung besonders eignen und dem Gegner nicht volle Freiheit zu Offensivbewegungen lassen.

Für den vorliegenden Zweit dürften jedoch nur die beiden Abschitte Bucke—Schwanei und die Höhen nörblich und jüdlich des Brocks-Bergs in Betracht tommen. Weiter vorwärts in der Richtung auf Oriburg würde eine Stellung wegen des im Rücken befindlichen start bewaldeten Egge-Gebirges, weiter rückwärts, b. h. zwischen Paderborn und dem Brocks-Berg, schon wegen der vorliegenden Positionen unbedingt zu verwerfen sein.

Stellt man nun die obengenaunten Positionen in Bergleich, so ift die Stellung nördlich und sublich des Brocks-Bergs als eine Defensivstellung die bessere. Gine Umfassung im Norden erscheint in Rücksicht auf das Gebirgsterrain ansgeschlossen, und es tann ein Angriff nur anf der Chanssevon Driburg ans oder sublich stattfinden. Dessennigeachtet halte ich

sie für eine diesseitige Benuhung nicht sür geeignet, weil der Zeind diese Stellung nicht sorciren wird. Er wird auf Herbran und Oörenhagen ausweichen und so erreichen, daß das Korps ohne Schwertstreich auf Dahl und Oarter Grund zurückgehen ung.

Der Keind fann fich bei einem Alankenangriff binter bas Jagefer Waffer begeben. Als Sauptabichnitt durfte daber ber Sobengug von Bude nach Schwanei mit bem Gijenbahnbamm vor ber Front gu betrachten fein. Auf der öftlichen Seite tritt ber Jeind aus bem Balb auf ben Gifenbahnbamm und muß von bier aus im freien Terrain bie icharf ansteigenden Soben ertlimmen. 3m Norden wird die Stellung burch bas fehr gebirgige Terrain von Altenbeten, im Süden burch bas finnpfige Land vom tiefen Bruch an begrenzt. Der Beind muß biese Stellung angreifen, wenn es sich überhaupt um eine folde zwifden Driburg und Baberborn handeln foll. Es wird bann alfo hauptfachlich bas Terrain von Bude bis an ben Schnittpunkt ber Gifenbahn mit bem Weg von Schwanei nach Renenberje in einer Ausbehnung von noch nicht 8/4 Meilen in Frage kommen. Der feindliche Angriff kann bierbei entweder bie Chanffee von Dribnra ober die Straffe Dringenberg-Neuenberfe-Schwanei bezw. Die bazwijden liegenden Rommunifationen ober. was am wahricheinlichsten, mehrere biefer Linien zugleich wählen. Källen muß er aber immer die Bosition Bude-Schwanei angreifen. Beibe Orte liegen nur 4000 Schritt auseinander, beherrichen ben Anstritt aus bem Balbe über ben Gijenbahndamm, beiber Riidzugelinie geht auf ber Sauptftrage nach Baderborn, und es ift der Anotenpunkt ber Chauffee und bes Weges von Schwanei die natürlich gegebene, burch bas Terrain vorzüglich beginftigte Refervestellung. Db ber Ort Bude felbft zu nachhaltiger Bertheibigung gu besetzen ober nicht vielmehr ber Schwerpunkt ber Stellung auf Schwanei mit dem Lim=Berg als Artillerieposition zu verlegen ist, fann nach ber Karte nicht bestimmt werden, da es hamptjächlich auf die Lage der Gisenbahn zum Terrain ankommen wird.

Die Avantgarde muß die Linie Stell-Berg—Jourg—Trappiftenkloster und den Nethen-Berg mit Feldwachen bezw. Posten besetzen und als Müdzugskinie die Chaussee nach Bude, den Weg von Koch nach Schwanei und von Neuenberse nach Schwanei wählen.

Das Gros der Avantgarbe wird bei Koch, füblich der Haus-Heide, am besten Stellung finden und von dort aus nach allen Richtungen einem Bordringen des Jeindes entgegentreten können. Sollte der Zeind in mehreren Kolonnen vorgehen, jo wird die Avantgarbe dem entsprechend sich theilen müssen und event, vom Gros ans verstärtt werden.

Die Höhen bei Ladenicht, bei der Hans-Heibe und der Eisenbahndamm am Schnittpunft des Weges nach Schwanei sind Avantgarden-Meservestellungen.

## Sofung der 4. Aufgabe.

Un ben General 1. Divifion,

: = = 2. =

= = 1. Ravallerie-Division.

= = Rommandenr ber Avantgarde.

Die Berfolgung ift morgen mit bem größten Rachbrud fortgujegen.

In diesem Zweck wird das Armeetorps zwischen Passenderf und Schlettau so echelonirt werden, daß der Zeind durch überlegene Kräfte in das Defilee von Halle hineingeworsen, gleichzeitig aber ein llebergang auf das rechte Saalenser bewirft werden wird.

Die drei Kavallerie-Regimenter und die reitende Batterie, durch welche die Avantgarde verstärtt war, gehen noch heute Abend zur Kavallerie-Division zurück, zu welcher auch die zwei reitenden Batterien der Reserve-Artillerie abgegeben werden.

Der Bontontrain und die Bionierabtheilung werden für morgen der 2. Infanterie-Brigade gugewiesen.

Sämmtliche bei Langenbogen versammelten Truppen siehen morgen früh 4 Uhr in Rendezvonsstellung vorwärts der Biwals zum Abrücken bereit.

Das Kavallerie-Regiment der 2. Divijion und die 4. Infanterie-Brigade birigiren sich über Bennstedt auf Ficherben, die 3. Infanterie-Brigade über Eisdorf süblich um Ischerben.

Jenseit bieses Dorfes marschiren beide Brigaden auf. Die Division rückt mit Tagesanbruch in das Alignement Angersdorf — Königliche Braunkohlengrube.

Die Divifions-Ravallerie vor bem linten Blugel ber 3. Brigabe.

Die 2. Infanterie-Brigade, mit bem Pontontrain (nuter Bebedung an ber Tete), marschirt über Mittel-Dentschenthal — Große Rifter nach Schlettan. Der Ban ber Briden beginnt sogleich an ber retognoszirten Stelle bei

Rohrlagge. Die Brigade bat für beren Unsführung bie nöthige Jufanterie und Artillerie zu verwenden.

Die Referve-Artillerie folgt ber 2. Infanterie-Brigade.

Die Kavallerie-Divifion marichirt über Ober-Deutschenthal in ber Richtung auf Benchliger Beinberg und ftellt fich verbedt im Grund ber Sauerbreite auf.

Die Avantgarde bedt ben Aufmarsch der 2. Division, konzentrirt sich vor Tagesanbruch gegen Passendorf, greift dies Dorf von der Westseite lebbast an, worin sie durch die 3. Brigade von Siden her zu unterstützen ist. Nietsleben wird durch die Kavallerie (zwei Regimenter) beobachtet. Sobald der Keind weicht, ist er lebbast zu verfolgen.

lleber ben Gang biefes Gefechts erwarte ich vollständige Meldungen nach dem Angersdorfer Galgen-Berge.

Sobald die Briiden gangbar find, geht die 2. Zusanterie-Brigade über und rückt bis zur Höhe von Wörmlit vor, das Dorf besetzt, die Batterien auf dem rechten Flügel, gegen Röpziger Ziegelei.

Ihr folgt numittelbar die Navallerie-Division, nach Abzug eines nach Merseburg entsendeten Regiments noch 20 Estadrons und 24 reitende Geschütze.

— Die Division detachirt sogleich auf Ammendors, um ein Ueberschreiten der Elster durch die seindliche Kavallerie aus Merseburg zu verhindern. — Sollte der Feind bereits im Zurücksehen auf Leipzig begriffen sein, so ist er unverzüglich anzugreisen.

Den weiteren Uebergang der 4., 3. und event. der Avantgardens Brigade über die Pontonbrüden werde ich nach Lage der Verhältnifse an Ort und Stelle besehlen.

Die Munitionstolonnen und die Felblagarethe find auf Beuchlit birigirt, die Berpstegungskolonnen bleiben unter ihrer bisherigen Bededung binter ber Salza bei Laugenbogen.

Biwat Langenbogen, ben ......

Sofung der 5. Aufgabe.

Gehlt.

## Sosung der 6. Aufgabe.

Disposition für ben 13. Marg.

Hanptquartier Frantfurt a. D., den 12. Marg abends.

Das Oft-Korps ist heute Abend in Orossen eingerückt, eine Division hat bei Kunersdorf Stellung genommen. Dieselbe wird morgen Bormittag uns verzüglich angegrissen werden.

Die 1. Division hat den Zeind bei Kunersdorf in der Front sestzuhalten, die 4. Brigade greift ihn in der linten Flaute au. Die 3. Brigade öfstuet der Kavallerie-Division den Durchmarsch durch den Wald und sichert ihr Debouchiren in die Seene von Zohlow.

Zu dem Ende formirt sich die 1. Division hinter dem Landons-Grund\*) und rückt um 91/2 Uhr gegen Kunersdorf vor.

Die Reserve-Artillerie ift an die Besehle ber 1. Division gewiesen, beren Bewegungen sie folgt.

Die 4. Infanterie-Brigade rückt um 8 Uhr vom Chaussechaus beim Indentirchhof ab, auf der Erossener Straße bis 1000 Schritt hinter dem Chaussewirter, wendet sich dann links, umgeht die Sees und Snumpfreihe, welche sich nach Kumersdorf hinabzieht, und geht durch die Franksnuter Forst sogleich zum Angriff auf den feindlichen linken Flügel vor.

Die 3. Infanterie-Brigade theilt fich in zwei Kolonnen.

Das 3. Insanterie-Regiment und die Batterie sossen unmittelbar der 4. Brigade auf der Chanssee durch das Schwetiger Revier und marschiren dann, ohne sich aufzuhalten, hinter jeuer Brigade fort, auf dem geraden Gestell, welches uach dem Gehöft Scheibler\*\*) führt.

Das 3. Landwehr-Regiment und die Divisions-Kavallerie marichiren um 8 Uhr über Grund-Schäferei, durch die Gestelle des Schwetiger Neviers, folgen dann dem Grenzweg zwischen Franksurter und Neuendorfer Forst\*\*\*) auf Sorge.

Die 3. Brigade besetzt ben Schweben-Damm, Sorge und bas Malbchen am Birten-See.

Die Kavallerie-Divifion, verstärft burch zwei reitende Batterien ber Referve, folgt ummittelbar ber 3. Jufanterie-Brigade, die 2. Kavallerie-

<sup>\*)</sup> Gabelpuntt ber Chauffee nach Runersborf und ber Lanbftrage nach Trettin.

<sup>\*\*)</sup> Im Scheibler: Gee.

<sup>\*\*\*)</sup> Königlich Reppenfche Forft.

Brigade hinter bem 3. Infanteries, die 1. Kavalleries Brigade hinter bem 3. Landwehrs-Regiment. Die Division sucht jobald wie möglich die freie Ebene von Zohlow zu erreichen. Der Kommandirende wird sich bei ber 4. Infanteries Brigade anshalten und sich sohnun nach Sorge verfügen, von wo die weiteren Bewegungen angeordnet werden.

#### Bufat an bie 1. Divifion:

Die von der 1. Division in den Berichanzungen zuruchgelaffenen Abtheilungen werden von derselben herangezogen, sobald sie den Abschnitt Annersberf liberichreitet.

#### Dem Intendanten mündlich:

Alles Fuhrweien bleibt bis auf Befehl am linken Obernfer; nur ein leichtes Feldlagareth folgt gegen Mittag auf der Droffener Straße bis zum Höhner-Fließ.

#### Dem Artillerie=Regimentsfommanbeur:

1 Munitionstelonne in berfelben Richtung.

## Sofung der 7. Aufgabe.

Das Terrain gewährt bem Oft-Korps zwischen Orossen und Kunersborf, nachdem bieser Punkt verloren, nirgends ein günstiges Schlachtield. Der Zeind ist an Zahl überlegen. Gine nahe und breite Basis gestattet ihm die größte Freibeit der Bewegungen.

Alle diese Nachtheile können sich nur ausgleichen, wenn bas Korps sich Posen wieder nähert.

Es wird baher bie Schlacht hente nicht suchen, sondern sobald wie möglich einen geordneten Rudzug antreten.

Nothwendig muß aber zuvor die 1. Division aufgenommen werben, und wenn es nicht anders geschehen kann, so umf für diesen Zweck die Schlacht gewagt werben.

Der Feind hat mit der Infanterie 2, mit Kavallerie und Artillerie 3 Meilen marschirt, er hat 2 bis 3 Brigaden im Gesecht gehabt; er ist um Mittag noch nicht aus dem Wald hervorgetreten. Es ist daher nicht wahrsschieligh, daß er hente eine Entscheidung herbeizusühren vermag. Es ist aber möglich, und man muß zum Gesecht völlig bereit sein.

Der nicht geringe Bortheil bes Dit-Rorps babei ift, bag es zwei intatte Divifionen beijammen bat, mahrend ber Gegner nothwendig in getrennten

Kolonnen durch den Wald rücken nung. Zersplittert das Oft-Korps ebenfalls feine Kräfte, so fällt der einzige Bortheil weg, den es hat.

Das Rorps nuß also gefechtsbereit und tongentrirt fteben.

Rückt ber Feind auf vielen Wegen vor, so bebouchirt er in um so größerer Breite; benntzt er nur wenige Straßen, so sind seine Kolonnen um so tieser. Im ersteren Fall braucht er Zeit zur Bereinigung, im zweiten zum Ausmarsch der Kolonnen:

Um Beitgewinn ift es aber eben gn thun.

Hat die 1. Division das Gesecht noch zur rechten Zeit abgebrochen, vermag sie auf der Drossener Straße zurückzugehen, so ersolgt die Berseinigung ohne Schwierigkeit. Ist sie dagegen auf Bischofsse abgedrängt, so brancht sie 1 bis 2 Stunden, um sich mit dem Groß unmittelbar zu verseinigen, und diese Zeit muß ihr geschafft werden.

hierauf find folgende Dagregeln gegrundet:

Die Avantgarde\*) bleibt im Bormarich auf ber Annersborfer Straße, erhält aber Befehl, am Schweden-Damm Halt zu machen, ben bortigen und ben Uebergang bei Scheibler zu bejetzen.

Bei Corge fteht bas Detachement ber 1. Divifion.

Beide, die Avantgarde und das Detachement, werden schlennig jedes durch 1/2 reitende Batterie unter Bebechung von je zwei Eskadrons verstärkt.

Der Zweck ist, nicht sowohl das Debouchiren zu versindern, als es zu erschweren, zu verzögern und zu ersahren, wo der Feind mit seiner Hauptstraft fommt.

Sollte die feindliche Umgehung weiter rechts ausholen, so ist dies nur erwünsicht.

Der gauge Rest des Korps, 9 Bataillone, 20 Estadrons, 6 Batterien, siellt sich in Rendezvoussitellung bei Kobert auf.

Die 1. Division erhält Besehl, wo immer sie das Fließ überschritt, auf Bohlow zurückzugehen. Sollte sie einer direkten Unterstützung bedürsen, so ist ein Theil der Kavallerie-Division dazu disvonibel.

Cobald die 1. Division sich Zohlow nähert, wird der Rüdzug angetreten. Alle brei Divisionen\*\*) vereinen fich bei Roblow.

Die Arrieregarde wird formirt ans ber 4. Infanterie-Brigade, ber gangen Kavallerie-Division und brei reitenden Batterien. Sie folgt bem

<sup>\*)</sup> Bu 3 Bataiffonen, 4 Estabrons, 2 Batterien angenommen.

<sup>\*\*)</sup> D. h. bie beiben Infanterie-Divifionen und bie Ravallerie-Divifion.

Gros anfangs auf Kanonenschußweite. Alles marschirt in vollständiger Gesechtsformation.

Erft wenn ber Zeind nicht brangt, tonnen Marschfolonnen formirt werben.

#### Sofung der 8. Aufgabe.

In Glats, in Silberberg, um bem Debouchiren sowohl in Brauman als Nachod, Reinerz rechtzeitig entgegentreten zu tönnen. Weiter vorwärts wäre beffer, aber es sehlt dann die Möglichkeit, beiden Richtungen gerecht zu werden.

# Söfung der 9. Aufgabe.

## Sofung der 10. Aufgabe.

## Sofung der 11. Aufgabe.

Die Division hat den Besehl, Berlin zu deden. Die seindlichen Kolonnen sind noch getrennt und einzeln schwächer als die Division. Da beide Kolonnen getrennt vorgehen, so kann die Division durch Besehung des Tasdorfer Desilees nicht den Weg nach Berlin sperren, ist dagegen zu schwach, um sich bis nach Erkner auszudehnen.

Es bleibt ihr baher nur übrig, die feindlichen Kolonnen an ihrer Berseinigung zu hindern und, um dies zu erreichen, einzeln zu schlagen. Dies ist aber wieder nur durch einen Offensivstoß möglich. Es dürste baher am richtigsten erscheinen, über das Tasborfer Desilee binans vorzugehen und den seinblichen Streitkräften, die von Müncheberg her im Anmarich sind und sich nothwendig auf Tasborf dirigiren mussen, entgegenzutreten. Die Division wird daher am 2. Juni bei Horzsfelde Stellung nehmen und den Feind angreisen, wenn er von Seidefrug aus bem Desilee debouchirt ist.

Das Tasdorfer Defilee bleibt besetzt, um sich eventuell wieder hinter basselbe zurückzuziehen.

#### Sofung der 12. Aufgabe.

Die Division wird hinter das Defilee bei Tasborf zum Abend zuruckgezogen und biwatirt in dem Rayon zwischen Tasborf und Vogelsborf ungefähr nördlich Grünelinde.

Die Avantgarde nimmt bei Herzselbe Stellung, behalt jedoch Fühlung am Jeinde. Das Defilee bei Erkner wird mit einem Bataillon und zwei Bügen Kavallerie besetht, dies Detachement übernimmt anch die Beobachtung bes Defilees bei Woltersdorf.

Die Unternehmung am 3. Juni wird von den feindlichen Operationen abhängen. Die Division wird einem Debouchee aus dem Tasdorfer Defilee entgegentreten. Die Avantgarde behält Fühlung am Feinde und geht auf Tasdorf zurnd, wenn der Feind sie drängt.

#### Sofung der 13. Aufgabe.

Aus den seindlichen Unternehmungen des 3. Juni geht hervor, daß der Feind sich zu schwach sühlt, das Tasdorfer Desilee in der Front anzugreisen. Ans seinen Bewegungen ist aber noch nicht zu ersehen, in welcher Weise er weiter zu operiren gedenkt. Die Nachricht über das Eintressen eines Bataillons in Wriegen läßt darauf schließen, daß von dorther Unterstützungen erwartet werden, und daß man zunächst sich mit diesen zu vereinigen gedeukt; möglich ist es anch, daß das Ost-Korps selbst ein Bataillon dahin detachirt hat, um eine nene Mückzugslinie zu gewinnen.

Will der Feind nun nicht auf Tasborf geben, fo ift seine nächste Operationslinie über Straußberg und bezw. über Wiltendorf - Gielsborf nach Alts-Landsberg, wenn er nicht den weiteren Umweg Prügel-Wernenchen nehmen will.

Da nun das Defilee bei Straußberg ebenso wie das Tasborser ein sehr bedeutendes Hinderniß ist, so bleibt es sehr fraglich, was der Feind thun wird.

Da die Division (jest im Ganzen 15 Bataislone, 8 Estadrons und 4 Batterien) den Besehl hat, Berlin zu decken, und von ihrer Stellung bei Tasdorf überallhin vorgehen kann, andererseits, solange die seinblichen Bewegungen eine bestimmte Absicht noch nicht erkennen lassen, ein unnübes Hinund Hermaschiren unr die Kräste der Truppen vor der Zeit absorbiren würde, so erscheint es am zweckentsprechendsten, die Division in ihrer Stellung bei Grünelinde zu belassen. Zu dem Ende dürfte das Bataislon and Erkner

heranzuziehen, dagegen nach Stranßberg ein Regiment Jufanterie, drei Esfadrons und zwei Gefchütze zu detachiren sein. Die Avantgarde in der Stärfe von zwei Bataillonen, zwei Esfadrons, zwei Geschützen nimmt Stellung bei Ziundorf. Die Kavallerie muß Fühlung am Feinde behalten.

Sösung der 14. Aufgabe.

Sösung der 15. Aufgabe.

Sosung der 16. Aufgabe.

## Söfung der 17. Aufgabe.

Anordnungen ber Gud-Division für ben 2. Juni:

- Die Avantgarbe (3 Bataisson, 1 Estadron, 1 Batterie) wird burch eine Batterie aus dem Gros verstärft und hat Weißensels gegen jeden Augriff zu halten.
- 2. Das Gros ber Divifion verbleibt am 2. Juni in Dippelsdorf.
- 3. Durch Refognoszirung ist zu ermitteln, ob das feindliche Hauptheer seiner vorausgeschieften Division, deren Gros hinter und zwischen Markwerben und Burgwerben biwafirt, folgt oder sich gegen einen anderen Punkt der Saale dirigirt. Hierzu werden zwei Detachements entsendet:
  - a) Das 3. Infanterie-Regiment,
    - 2 Kompagnien Jäger,
    - 1 Detachement Bioniere,
    - 6 Estadrons (3 Estadrons Manen und 3 Estadrons Hufaren),
    - 4 reitende Befdinge

rüden den 2. Juni morgens 5 Uhr über Plotha und die Eisenbahnbrüde oberhalb Gulan über die Saale. Bon dort wird ein Bataillon nach dem Saaleübergang nördlich Naumburg detachirt, welches nach Freiburg rekognoszirt. Der Rest der Insanterie, die Jäger und zwei Geschütze besetzen Gosed und den Walb jüdlich Dobichau. Die Kavallerie mit zwei reitenden Geschützen geht über Marchröhlitz vor. Sinzelne Offiziere mit gut berittenen Ordonnanzen sind möglichst weit vorzuschicken.

- b) 1 Kompagnie Jäger 1 Detachement Pioniere auf Bagen,
  - 1 Estadron Sufaren,
  - 2 reitende Gefchnite

marichiren ben 2. Juni morgens 3 Uhr nach Dürrenberg. Die Fäger besechen Fährenborf. Die Eskabron auf Roßbach und bis Merseburg. Die beiben Geschütze werden nur eventuell über die Brücke gezogen, die Pioniere bereiten die Brücke zum Abbruch vor. Beibe Detachements verbleiben bis auf Weiteres in ihren Stellungen.

Durch Kavallerie-Briefrelais, deren Standorte hierher zu melden, ift die schnelle Uebermittelung von Meldungen sicherzustellen.

### Sofung der 18. Aufgabe.

Dippelsdorf, 6 Uhr abends.

- 1. Nach dem Ergebniß der Refognoszirung war die feindliche Hauptarmee bis zu dieser Stunde noch nicht bis an die Saale vorgerückt. Ich glaube baher morgen den 3. Juni in den Frühstunden von derselben unzgestört am linten Saalenfer über Enlan vorgehen zu können, um die Nord-Division durch Bedrohung ihrer rechten Flanke oder durch Angriff anf ihren rechten Flügel zum Anfgeben ihrer Stellung bei Markwerben zu zwingen.
- 2. Ich sehe hierin das geeignetste Mittel, um der Süd-Armee das Debonchiren aus Weißensels zu öffnen, und habe deshalb schon jetzt angesordnet, daß die Refegnoszirungstruppen jenseits des Flusses unter dem Schutz der start besetzten Waldparzellen westlich Goseck stehen bleiben, und das Gros derzelben nebst der Kavallerie bei Enlan biwatirt; beide Brücken ershalten Lotalbesetzung.

Die Avantgarde wird in Beigenfels siehen bleiben, und bitte ich, daß noch hente eine gezogene Batterie borthin entsenbet werde, welche morgen früh von Bentit aus, unterstützt burch die 12pfündige bei Trompete, die seinblichen Batterien östlich Markwerben zum Absahren nöthigen ober zum

Schweigen bringen wird. Erst wenn dies geschehen, sollen zwei Bataillone ber Avantgarde die Brücken überschreiten; eines bleibt zur Besetzung der Stadt zurück. Der ganze Rest der Division marschirt morgen früh 4 Uhr nach der Eulauer Brücke ab, sormirt sich jenseits westlich des Dorfes Eulau und rückt dann, 10 Bataillone, 7 Estadrons, 31/2 Batterien starf, in der Richtung auf Marckröhlich vor. Die Kavallerie am linten Flügel klärt das Terrain in der linten Flante auf möglichste Entsernung auf. Alle weiteren Anordmungen werden an Ort und Stelle nach Maßgabe des seindlichen Widerstandes getroffen werden.

Das Borgehen gegen Mardröhlit tann nicht vor 9 Uhr erfolgen, soll aber spätestens 10 Uhr ausgeführt werben, wonach die Zeit des Borrückens ber Armee von der Rippach aus an die Saale zu bemeffen sein wird.

Die Wirfung meines Angriffs auf die Haltung des Gegners bei Mardröhlig wird von den Höhen von Beißenfels vollfommen sichtbar sein und danach das Debouchiren der Armee eintreten.

#### Sofung der 19. Aufgabe.

Die Maßregeln ber Nord-Division werden hinziehender Natur sein müssen, da es sich nicht darum handelt, den Uebergang der seindlichen Armee zu verhindern, vielmehr ihn zu gestatten und nur das Gesecht so lange hinzuhalten, bis die eigene Armee die beabsichtigte Stellung eingenommen, die dahin gehenden Bewegungen aber zu verschleiern.

Jur Erreichung bieses Zwedes wird die Division die Linie Mardröhlig-

Wegen bas Debouchee aus Weißenfels bleiben:

- 2 Bataillone.
- 2 Gefahrons.
- 1 reitende Batterie

stehen. Die Infanterie beseht Markwerben. Die reitende Batterie unter Bebedung der beiden Estadrons behält die Brüde unter Fener, gegen überslegene Artillerie zieht sie sich an Markwerben beran.

Bird Markwerben forcirt, so geht bas Detachement auf Stortau-Obschütz langiam gurück.

Wegen bas Debouchee über die Gulaner Brude werden nach Mardröhlit

- 3 Bataillone,
- 2 Esfabrons.
- 1 Batterie

betachirt. Mardröhlig wird mit einem Bataillon besetzt, der Nest verbleibt bahinter als Reserve. Mardröhlig ist nachhaltig zu vertheibigen. Nach Uechterit bleibt ein Bataillon vorgeschoben, welches sich, wenn Martwerben ansgegeben wird, auf das Gros zurüczieht.

Das Gros: 9 Bataillone,

- 4 Gefahrons.
- 2 Batterien

nimmt im Brofig-Grund verbedt Stellung, bei einem Borgefen bes Feinbes von Goied auf llechterit wird es gegen bessen Flanke vorstoßen.

Bei Connenaufgang morgens gegen 4 Uhr wird die Division die bezüglichen Stellungen eingenommen haben.

Meldungen treffen den Kommandirenden auf dem Donners-Berg, nördlich des Brofig-Grundes.

#### Sofung der 20. Aufgabe.

Ans dem Berlauf des Gesechts läßt sich schließen, daß die Süd-Armee angesichts des Zeindes nicht über die Saale übergehen und eine Schlacht mit dem Saaledefilee im Nücken annehmen will. Sie hat sich der Defileen versichert, um jeden Moment offensiv vorgehen zu können, sobald die Nord-Armee abzieht.

Durch ihre Stellung an der Rippach scheint sie gesonnen, die Saalelinie von Nammburg abwärts bis zur Onrrenberger Eisendachnbrücke zu verseheibigen, und ist bei dem Besitz der Desileen in der Lage, die Bewegungen der Nord-Armee zu überwachen.

Sosung der 21. Aufgabe.

Sosung der 22. Aufgabe.

# Sosung der 23. Aufgabe.

# Sösung der 24. Aufgabe.

#### Solung der 25. Aufgabe.

Der Detachementsführer beichließt, Hermeskeil nicht zu halten, sich vielnicht langfam zurückzuziehen, und zwar auf der Straße nach Malborn auszuweichen, um die Straße über Birkenfelb beobachten zu können. Er gebenkt so weit zurückzugehen, als das seindliche Detachement nachdrängt, die Fühlung mit ibm also nicht zu verlieren.

#### Sofung der 26. Aufgabe.

Das Gros biwafirt in dem Grunde des Thalfanger Bachs, am nördlichen Ausgange von Thronecken. Die Vorposten (2 Kompagnien und 1/2 Estadron) haben den Abschuitt Geisfeld—Malborn—Weg von Thronecken am Malborner Bach ans den Flügeln zu decken. Kavalleriepatronillen sind am solgenden Morgen ans den Straßen Thalfang—Virkenselb und Trier—Hermeskeil vorzuschicken.

Greift der Zeind am 3. April an, so zieht sich das Detachement auf Thalfang—Morbach, wenn die Straße noch frei ist, ab, sonst wird das Detachement auf Berg mit der weiteren Direktion aus Mülheim ausweichen. Folgt der Zeind nicht, so bleibt das Detachement, bis es Gewisheit durch die Patronillen, die nach der Straße Trier—Hermeskeil geschiekt, erhalten; die Avantgarde (2 Kompagnien und ½ Eskadron) geht wieder auf Kolonie Thiergarten, nm die Fühlung nicht aufzugeben.

#### Sofung der 27. Aufgabe.

Ans den Bewegungen des Zeindes ist zu entnehmen, daß er die Direktion nicht auf Trier, sondern auf Berncastel-Trarbach gewählt. Ob er in zwei Kolonnen die Strassen Nohselden-Birtenseld und Wadern-Hermeskeil marsschirt, oder ob auf der letztern nur ein größeres Detachement als linke

Flankendeckung vorgeht, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Aus den Aussagen der Gesangenen und Landleute läßt sich nicht genau ersehen, ob das Gros des Korps in Birkenselb augejagt ist, oder ob es nicht vielmehr bloß die Avantgarde desselben ist. Da das Korps am 1. April in Saarleuis disponibel geworden, somit bei einer Entsernung von zwei Märschen am 3. April in Birkeuselb eintressen kann, so ist zedensalls auzunchmen, daß der Feind mit seinen disponibsen Kräften in der ungefähren Höhe von Virkenselb angelaigt ist.

Das Detachement wird sich baher bei bem weitern Borgehen bes Teinbes auf Berncastel zurückziehen, zunächst die Straße Morbach—Berncastel gewinnen und weiterhin beobachten. Nach Berncastel wird es sofort detachiren, um sich ben Rückzug siber biesen Punkt offen zu halten.

### Söfung der 28. Aufgabe.

Die 16. Division fann uoch sehr wohl zur Bertheidigung der unteren Mosel bei Berncastel eintressen. Am 3. April mittags erhält sie die bezügsliche Nachricht, hat also noch den 4. und 5. April zu freier Berwendung, da der Feind ebenfalls erst am 5. April mit seiner Tete die Mosel erreichen fann, somit erst am 6. April dieselbe zu forciren vermag.

Die Mosel zu überschreiten würde nicht angemessen erscheinen, da der Rückzug bei der Ueberlegenheit des Feindes gefährdet ist und die Division viel ersolgreicher dem Debouchee desselben entgegentreten kann. Anch eine unmittelbare Vertheidigung der Mosel erscheint nicht zweckentsprechend, da der Buntt des Angriss zweiselhaft bleibt und dieser Versuch unr eine Zersplitterung der Kräfte bervorrusen würde.

Benn die Division sich bei Platten fouzentrirt halt, die Uebergänge bei Berncastel und Mülheim besetzt, so ist sie in der Lage, überall hin rechtzeitig vorzugeben und einem Debouchee von Berncastel bezw. Mülheim ber in der Flanke zu begegnen.

### Sofung der 29. Aufgabe.

Aus ben Melbungen ber vorgeschobenen Detachements läßt sich schließen, daß an bem Tage bes Eintressens ber Division, dem 1. Juni, die aus Potsdam abgerückten 3000 Mann in Brandenburg angelangt sind.

Es scheint diese Abtheilung als Avantgarde vorpoussirt zu sein, um sich Brandenburgs mit dem Uebergange bei Plane zu versichern.

Die nachfolgende Oft-Division wird sich daher auf Brandenburg basiren. Um 1. Immi abends ist sie nech in Berlin, sie wird daher erst am 2. Juni nach Potsdam marschiren und am 3. Juni von dort aus vorrücken. Sie wird voraussichtlich nicht die Chausse nach Brandenburg benutsen, da das Terrain neben der Chausse unpassischen ist und die gerade Linie von Potsdam nach Magdeburg über Lehnin—Ziesar sicht. Sie wird daher am 3. Juni über Lehnin auf Golzow vordringen und den folgenden Tag sich auf die Chausse von Ziesar die und Wödern dirigiren. Bei Ziesar wird sie sich unt der vorgeschickten Avantgarde vereinen, die ihr die Rückzugslinie über Erüningen auf Brandenburg offen halten soll. Bei Plane genügt ein geringes Detachement, um den llebergang daselbst zu verwehren, die Divission ist som der Klante gesichert.

Hat die Ost-Division Ziesar erreicht und sich mit der Avantgarde verseinigt, so ist sie, 15000 bis 16000 Mann start, der diesseitigen Division überlegen, gut basirt und hat das schwierigste Terrain überwunden. Bon diesem Moment an wird die West-Division kanm noch das weitere Vordringen der Ost-Division verhindern können.

Hierdurch ist die Jandlungsweise der West-Division gegeben. Sie muß eine Bereinigung der Avantgarde mit der Ost-Division verhindern. Da sie den solgenden Tag (2. Juni) noch nicht auf eine Erreichung durch die Ost-Division zu rechnen brancht, so muß sie die Avantgarde bei Brandenburg angreisen und sich in den Besitz von Brandenburg setzen, somit also eine Vereinigung der Avantgarde mit ihrer Division auskalten.

### Sofung der 30. Aufgabe.

Die Weste Division, welche die Einschließung Magdeburgs beden soll, wird sich dem Vordringen der Oste Division, mag es geschehen, wo es will, siderall entgegenstellen. Die Operationen der Oste Dies Division werden daher darauf gerichtet sein müssen, auf fürzestem Wege Magdeburg zu erreichen und jedes Gescht, welches ihr angeboten wird, anzunehmen. Ein Vormarsch auf der Chansse von Potsdam nach Magdeburg bleibt ausgeschlossen, da das Terrain eine Rommunisation zu Seiten der Chanse oder des Eisenbahnbanumes nicht gestattet, und der Keind bei dem Lesite von Brandenburg sich jedem Anariss

erfolgreich entgegenstellen kann. Die Division nuß daher die hiernach allein verbleibende fürzeste Linie Lehnin—Golzow-Ziesar wählen. Es besinden sich auf dieser Direktion zwei große Abschnitte bei Lehnin und Golzow; namentlich ist letzterer von besonderer Bedeutung, da die nassen Wiesen und das jumpsige Terrain ein Vordringen nur auf wenigen Wegen gestatten. Außer bei Reckahn—Golzow—Cammer sind gar keine Uebergangspunkte, wenn die Division nicht noch weiter südlich die Brück abbiegen will, wodurch sie jedoch die Verbindung mit ihrer Avantgarde gänzlich ansgiebt.

Es bleibt nun fraglich, ob ber Feind sich nicht ichon bei bem ersten Abschnitt, also Lehnin, entgegenstellen wird.

Nach ben Biwatfenern bei Roticherlinde ift dies allerdings anzmehmen, da er sonst wohl schon hinter das zweite Defilee wieder zurückgegangen sein würde. Der Ost-Division tann es nur erwünsicht sein, wenn sie hier zu einem Gesecht gelangen kann.

Gelingt es ihr, ben Zeind auf Branbenburg abzudrängen, so verliert er seine Rückzugslinie und kann die Oft-Division an ihrem weiteren Bordringen nicht mehr hindern.

Lehnin selbst ist schwer zu foreiren und nördlich befindet sich nur Nahmit, wo vorgegangen werden könnte; dies würde aber den Zeind von Brandenburg abführen. Es bleibt daber nur noch übrig, nach Siden zu umgeben.

#### Disposition.

Die Division marichirt morgen weiter gegen Magdeburg vor und nimmt die Direktion Baumgartenbrüd—Behow—Bliesenbors—Lehnin—Michelsbors. Es ist wahrscheinlich, daß die Division in ein Gesecht verwickelt werden wird, und haben daher die Truppen vor Petow gesechtsbereit zu marichiren.

Die Divifion wird ihren Bormarich in zwei Rolonnen antreten.

Die rechte Kolonne, bestehend aus 6 Batailsonen, 2 Estadrons und 2 Batterien, versolgt unter Vornahme einer besonderen Avantgarde die oben vorgeschriebene Direktion bis Bliesendors. It Lehnin besetzt, so dirigirt sie sich auf Schwiena-Rädel, woselbst sie bas Gesecht hinhalt, bis die linke Kolonne in Wirtsamkeit tritt.

Die linke Kolonne, 4 Bataillone, 4 Eskadrons, 11/2 Batterien, marschirt von Betew ans Claistow, nungeht das Luch dei Canin süblich und marschirt nach Busendorf. Bon da geht sie, Rädel nördlich lassend, auf Borwert Tornow. Sobald die linte Kolonne eingetroffen, geht die rechte Kolonne auf Michelsdorf, während erstere auf Oberjünne marschirt, den seindlichen rechten Flügel umfaßt und auf den Rücken der Stellung zu wirfen sucht. Die Kavallerie wird in den Walblichtungen Gelegenheit zum Gesecht finden. Rach Golzow ist zu beobachten.

Die linte Kolonne tritt 6 Uhr früh an, die rechte Kolonne folgt um 7 Uhr. Der Kommandenr wird die Avantgarde der rechten Kolonne begleiten.

#### Sofung der 31. Aufgabe.

Die Position bei dem Defilee von Lehnin hat ihre Schwäche in der rechten Flanke und im Nüden, namentlich ist jeder Nudzug gefährlich, weil er durch das schwierige Defilee von Nedahn-Golzow gehen muß.

#### I. Batterie. 再再再再再再 Gras: 3. Regiment. 2 Batgillone 4. Regiments. 13/4 Estadrons Dragoner. 2. Batterie. 中中中中中中 Refernedetachement in Galtam: 2 Batailtone 2. Regimente. 1 Bug Dragoner. \_+\_ 1/2 3. Batterie. գի գի գի Detachement por Brandenburg: 1 Bataillon 2. Regte. 1 Bataillon 4. Regte, 2 Gefabrone Dragoner. + 1/0 3. Batteric. դի դի դի

Avantaarde:

I. Regiment.

Sufaren Regiment.

Soll. jedoch ein Wefecht daselbst augenommen werden, so wird es sich nicht anf die Vertheidigung des Desilees von Lehnin beschräften, sondern es wird vielnicht den Schwerpunkt auf das Dedouche des Heindes aus dem Walde zwischen Andel die Oberstümme verlegen umsten. Den Abschnitt Nahmig-Lehnin-Schwiena-Rädel taun der Feind in der Front nicht foreiren, wenige Truppen genägen, jedes Vordringen zu verbindern.

Der Zeind wird baher zu einer Umgehung gezwungen und diese kann er um zwischen Rädes-Oberjünne ausführen.

Es erscheint daher am zwedseutsprechendsten, die Hauptfräfte westlich Michelsdorf zu keuzentriren, nm von dort aus nach allen Nichtungen vorsstehen zu können. Dabei muß indeß

Golzow ftark besetzt sein, um die Rückzugslinie zu sichern und ein Borgeben über Oberjünne zu gefährden.

Der seindlichen Avantgarde in Brandenburg wird durch wenige Truppen ber llebergang über die Havel zu verwehren oder doch erheblich zu erschweren sein, da sie ihn nur im Angesicht des Teindes ansführen kann.

Es wurde daher dahin zu bisponiren fein:

Die Division wird morgen ben 3. Juni dem Vordringen des Feindes von Potsdam her entgegentreten und ein Gesecht in der Gegend von Lehnin annehmen.

Die Avantgarde bricht um 5 Uhr morgens auf und rüdt in die Stellung Nahmig-Lehnin-Schwiena - Räbel, die Kavallerie geht auf Bliefendorf und bis gegen Benow.

Das Gros und das Reservedetachement in Golzow fochen ab und haben sich so einzurichten, daß morgens 10 Uhr ersteres sich in konzentrirter Stellung westlich Michelsdorf (die Batterie auf der Windmühlenhöhe ösulich des Ortes, die zwei Eskadrons dahinter), letzteres in Golzow, befindet.

Bei Brandenburg bleiben die bisherigen Borposten stehen und haben bis Plaue zu beobachten. Ermöglicht der Feind dennoch einen Uebergang, so haben sie sich eventuell auf Göttin und Reckahn zurüczuziehen.

Ich werbe mich auf der Sohe westlich beim Gohlite-See befinden.

### Sofung der 32. Aufgabe.

Disposition bes Snd-Rorps fur den 2. Inni.

Boffen, ben 1. Juni 1866, abends 6 Uhr.

Das Korps wird morgen den Bormarich gegen Berlin fortjegen und ben Feind überall angreifen, wo er Stand halt.

Seine Nachhut ist in ein lebhastes Gesecht zu verwicken, um ben Zeind zu nöthigen, derselben durch größere Streitfräste zu Höllse zu kommen. Zu dem Zweck wird die Avantgarde morgen durch das 2. Kavallerie-Regiment und die Haubigbatterie verstärft, welche aus der Reserve so abzuschien sind, daß sie um  $5^3/4$  Uhr Groß-Machnow erreichen.

Die Avantgarde: 3 Bataissone, 6 Eskadrons, 2 Batterien, bricht um 6 Uhr früh von Groß-Machnow und bezw. Mittenwalde aus gegen Klein-Kienitz auf.

Das Gros marschirt in zwei Kolonnen und zwar:

Linte Kolonne, die Referve: 6 Bataillone, 8 Eskabrons, 2 Batterien, von Zossen über Groß-Machnow auf Dahlewitz. Aufbruch von Zossen um 4 Uhr früh.

Rechte Kolonne, das Gros: 6 Bataillone, 2 Esfadrons, 2 Batterien, über Mittenwalde und Groß-Kienig. Aufbruch von Mittenwalde 5 Uhr früh.

Beide Kolonnen werben bemnach jenseits Machnow und Mittenwalde in gleicher Sobe marschiren.

Sollte der Feind den Bruchabschuitt bei Kienit vertheidigen, so bleibt die linke Kolonne unausgehalten im Marsch nach Dahlewitz und greift von dorther an. Bersucht der Gegner sich hinter dem Abschuitt von Glasow zu behaupten, so werde ich vom Groß-Kieniter Berge ans die Beselbs für den Angriff ertheilen.

Beharrt ber Zeind auch ferner in ununterbrochenem Ruckguge, so seth die Avantgarde die Berfolgung fort, soweit ihre Kräfte reichen. Sie wird dabei durch die Reserve-Kavallerie unterstützt werden.

Beide Kolonnen haben, soweit fie nicht durch die Avantgarde unmittelbar gedeckt sind, Front und Flaufe durch ihre Kavallerie aufzuklären, insbesondere jenseits des Glasower Abschnittes die linke Kolonne ihre linke Klaufe.

Das Juhrwefen bleibt, die Chauffee freilaffend, öftlich Zoffen halten, bis Befehl jum Borgeben erfolgt.

Der Kommanbirende maricbirt mit der rechten Rolonne.

#### Sofung der 33. Aufgabe.

Disposition der Rord-Division für den 2. Juni.

Glasow, ben 1. Juni, abende 6 Uhr.

Die Division nimmt morgen früh eine verdedte Rendezvousstellung hinter den Baldparzellen zwijchen Mahlow und Blankenfelde, Front gegen die Chanisee Clasow—Lichtenrade. Das Nähere dieser Anstellung wird der Major vom Generalitade an Ort und Stelle anweisen.

Bon der Referve bei Dahlewit ichlagen

bas Manen-Regiment,

das Füfilier-Bataillon 60. Infanterie-Regiments,

die Bionier=Rompagnie

ben Blaufenfelber Weg ein,

Die Brücke über das Fließ wird abgetragen, das Bataillon läßt eine Kompagnie im Baldchen dicht westlich und verbleibt nebst zwei Geschützen in Blankenselde.

Die Artislerie der Referve und das Kuraffier-Regiment ruden über Glasow in das Rendezvons ab. Anfbruch von Dahlewig 4 Uhr früh.

Das Gros folgt über Glasow. Unsbruch von Großestienig 41/2 Uhr früß. Beibe Uebergänge bei Glasow verbleiben durch schwache Jusanterieabtheilungen vorläufig besetzt.

Die Arrieregarde bricht um 5 Uhr früh von Alein-Rienit auf und läßt dort umr einen Navallerieposten, um den Annarsch des Feindes zu beobachten. Sie dirigirt sich über Große-Rienitz auf Glasow und richtet sich jenseits dieses Dorfs zur Vertheidigung ein.

Dem Kommandenr der Arrieregarde wird speziell noch mitgetheilt, daß der eventuelle Rückzug nach Umständen auf Spandan oder auf Potsdam ersfolgen wird, daß die Arrieregarde den Feind bei Glasow in ein möglichst allgemeines Gesecht zu engagiren, sich selbst in der Richtung auf Lichtenrade und den Gegner nach sich zu ziehen hat. Sobald dies gelingt, wird die Division die Offensive gegen Alles, was das Kließ passirt hat, ergreisen.

Der Wiederanichluff ber Arrieregarde an die Division ist im Fall bes Gelingens auf bem Gesechtsfelbe, sonft nörblich um Mahlow aufzusinden.

Der Kommandenr bes 35. Regiments erhält Befehl, morgen früh mit einem Bataillon Groß-Beeren, mit bem andern Heinersdorf zur eventuellen Aufnahme ber Divijion zu besetzen.

Die Pionier-Kompagnie wird angewiesen, nach Zerstörung der Brücke auf dem Blankenselber Weg nach Groß-Beeren abzumarschiren und dort Uebergänge über das Fließ herzurichten.

Die Trains find nach Giefendorf birigirt.

Der Generalstabsoffizier hat die Rendezvonsaufstellning so zu ordnen, daß sie dem Blick des Gegners völlig entzogen bleibt. Zwei Batterien sind verbeckt in den vorspringenden Waldparzellen zu placiren.

#### Sofung der 34. Aufgabe.

Die Nord-Division wird am zwedmäßigsten eine Bereitschaftstellung hinter Lichterfelbe genommen haben, nm entweber auf bem sinken Flügel gegen Steglit ober auf bem rechten am Giesendorfer Bathchen aufmarschiren zu tönnen.

Dem versammelten Side-Korps gegenüber ist sie auf die Desensive ansgewiesen, aber weber mit einem Theil noch mit seiner ganzen Stärke wird bieses Korps in Berlin einrücken können, ohne daß die Nord-Division sogleich angrissweise versühre und alle unsere Berbindungen durchschuitte. Es muß daher diese Division nothwendig erst angegrissen und über die Havel vertrieben werden. Sie gegen diesen Strom zu drüngen, indem ihr gleichzeitig der Rickzung auf Potsdam wie auf Spandan abgeschnitten würde, ist zwar wünschenswerth, aber kaum aussiührbar; wenn angängig, ist daher der Feind gegen Botsdam zu wersen, da er von Spandan aus gleich am solgenden Tage wieder wirstam in unterer Raute auftreten tönnte.

Es tommt daranf an, ihm eine wirkliche Niederlage beizubringen. Die Stärfe bes Korps gestattet in einer Ausdehnung anzugreifen, welche der Gegner nicht besetht falten kann.

Das Detachement vor Berlin verbleibt zur Beobachtung während des Bormariches des Korps bei Tempelhof stehen.

Die Avantgarde rückt um 5 Uhr früh nach Giesendorf ab und bereitet den Uebergaug über die Brücke vor, wartet aber nut der Ansführung desselben den Angriff des Gros ab.

Das Gros riedt um 5 Uhr früh aus dem Biwat ab und marichiert Marienfelde und Lantwit; die Reserve zur selben Stunde fiber Lichtenrade und Mariendors. Ausmarsch beider Kolonnen am Steglitzer Fichtenberg, Front gegen Westen.

Der Angriff erfolgt etwa um 10 Uhr auf Steglit und ift burch das gleichzeitige Borgeben der Avantgarbe auf Lichterfelde zu unterstützen. Das Kavallerie-Regiment wird von Berlin herangezogen und geht mit der Reserve-Kavallerie (zusammen 12 Estadrons) zwischen Steglitz und Dahlem durch, um dem Feind den Rückzug auf Schloß Grunewald zu verlegen und ihn über die Ebene zu versolgen.

Mündliche Bemerfung des Generals von Moltfe: daß die Anfgabe des Süde-Korps überhanpt tannn noch zu lösen sei, nachdem die Norde-Division ihre Flantenstellung erreicht habe, daß nuter alsen Umständen 18 000 Mann nicht genügten, um in Berlin einzurücken, und daß, um dies wahrscheinlich zu machen, eine viel größere Abtheilung habe supponirt werden müssen; daß es aber bei der Lösung wesentlich nur auf das Berhalten der beiden Truppenstörver aufomme.

#### Sofung der 35. Aufgabe.

Will der Gegner die an sich sehr starte Stellung am linten Moseluser hinter Trier behaupten, so kann er sich nur auf die Strasse nach Prüm basiren. Dann giebt er die Bereinigung mit seinen Berstärkungen auf, welches für ihn Hauptsache ist.

Bittlich ist der natürliche Puntt für diese Bereinigung. Der Gegner wird sich also anf die Coblenzer Straße seben und suchen, sich vorwärts oder boch bei Wittlich zu bestaupten.

Das Korps kann biese Stellung in der linten Flante umgehen, wenn es über Thalfang auf Berncastel marschirt, braucht aber dazu mindestens drei Tage und länft Gesahr, am vierten den schwierigen Moselübergang gegen den bereits verstärtten Gegner erzwingen zu müssen. Ohnehin mußte es gegen Trier ein Octahement stehen lassen, um die Verbindung mit der heimath und die Einschließung von Saarlouis zu sichern.

Richtiger ist es baher, die vorhandene Uebermacht sobald wie möglich wirtsam zu machen.

Unser Borgeben über Conz treibt den Feind auf seine Berstärfungen zurück und gestattet ihm, alle Bortheile des Terrains im engen Moselthal auszunnugen.

Trier selbst fann der Zeind nicht halten, aber das weitere Vordringen von dort ist außerst schwierig für mis und ungefährlich für ihn, wenn er rechtzeitig Quint und Schweich besetzt.

Das Borgehen direkt gegen Schweich unsererseits zwingt den Gegner, sogleich mit seinen Hauptkräften die Defileen Trier, Ehrang und Quint zu räumen und bis gegen Heterath zurückzugehen.

Die Mosel bei Schweich ist in einem Marsch nicht zu erreichen, auch nicht, wenn man über Trier geben wollte, wo dann die Straße im Feuer bes jenseitigen Ufers liegt.

Der nächste zur Roth für Armeefuhrwert gangbare Weg führt von Saarburg über Zerf, am Höhenrüden uach Filsch und hinab nach Casel. Die Retognoszirung des Feindes muß sodann ergeben, ob man bei Ruwer, Kenn oder Kirsch in die Ebene gegen Schweich gelangen kann, um unter dem Schub starter Batterien auf ben diesseitigen Soben den Rusk zu überbrücken.

Ich würde baher vorschlagen, (unter blofter Beobachtung durch Patrouillen gegen Cong und Igel) mit dem Korps morgen über Zerf gegen Pellingen zu marichiren.

Die Avantgarde, höchstens 3 Bataillone, 1 Estadron, 2 Geschütze, wirst die Borposten, welche der Feind vorgeschoben haben könnte, auf Feyen gurück, ihr Wros verbleibt bei Nieder-Mennig.

Der Reft des Korps, 16 Bataissone, 11 Estadrons, 46 Geschütze und ber Brückentrain, biegt vor Pellingen rechts ab und biwafirt öftlich Filsch möglichst verdeckt im Unwer-Thal.

llebermorgen früh bemonstrirt die Avantgarde gegen Trier, beschäftigt bort den Gegner und sucht ihn sestzuhalten. Sollte er die Gegend bereits gerünnt baben, so schließt sie sich dem Korps über Chrang an, bezw. unterstübt bessen Angriss.

Der Uebergang bei Schweich ift burch Geschüugunftellungen auf ber Sobe westlich Lirich sowie in der Sbene vorzubereiten und durch Uebersetzen von Infantericabtheilungen bei Longnich zu unterstützen. Es solgt baber die Reserve-Artillerie beim Borgeben unmittelbar ber neu zu formirenden Avantgarbe bes Gros.

Alle weiteren Anordnungen muffen dem Kommandirenden, nach Einsicht der Masregeln bes Zeindes, an Ort und Stelle überlassen bleiben.

### Sofung der 36. Aufgabe.

Parallelbewegungen mit der Mosel köunen nur entweder im Thal derselben oder auf dem Hauptrücken der sie begleitenden Höhenzüge bewirft werden: an den Abhängen dieser sind sie für größere Truppenabtheilungen unaussiührbar. Ist eine solche an irgend einem Punkt bis zum Fluß herabgerückt, so kann sie einen anderen, wenn das Thal gesperrt ist, nur auf weiten Unnwegen erreichen.

Eine Sperrung des Thals bildet die Mosel selbst in ihrer Biegung von Quint nach Schweich.

Sine Ansstellung der Division hier sindet das für den Schwächern immer wünschenswerthe Fronthinderniß; der rechte Flügel lehut an das starke Desilee von Dnint, die rechte Flanke — eben die, von wo die Verstärfungen erwartet werden — ist nicht zu gesährden. Sentrecht hinter der Front führen zwei Chaussen Aurus. Aun es inder der Fassischen oder Passischen einer Vicke angewiesen ist, so hat man es in der Jand, das Gesecht jederzeit abzubrechen, um ungefährdet den weitern Kückzug anzutreten. Jedenfalls ist der Feind hier einen Tag lang aufzuhalten.

Ich wurde am 2. Mai Trier nicht ohne Weiteres räumen.

Ein Detachement von einem Bataillon, eine halbe 4pfdge Batterie (ein Zug Kavallerie zum Beobachten gegen Conz) wird von Pallien aus das Debouchiren bes Gegners wesentlich erschweren.

Am 3. müßte das Detachement allerdings zurücgezogen werden, wenn der Feind über Trier nicht westlich angreift. Es braucht aber nicht gleich über die Quint zurückgezogen zu werden, vielmehr wird die halbe Batterie in der Ebene von Pfalzel—Ehrang Gelegenheit zu slantirenden Aufstellungen sinden, die den Feind beim Angriff auf unsere Front außerordentlich geniren.

Der Reft ber Division geht noch am 2. Mai auf Schweich gurud.

Auf einen eigentlichen Geschütztampf mit der doppelt so starten seindslichen Artillerie können wir uns nicht einlassen. Im Allgemeinen würden unsere Batterien etwa 1800 Schritt rückwärts der Mosel aufzustellen sein, um sich zwar der größten Wirtung des Gegners zu entziehen, aber den Fluß und den dort voraussichtlich zu bewirkenden Brückendau noch unter wirksamen Feuer zu behalten. Jedoch wird ein Batteriestand da zu erbauen sein, wo die Straße von Trier das Anintdesilee verläßt, und von wo der Fluß der Länge nach zu bestreichen ist.

Quint ist mit zwei, Schweich mit vier Kompagnien zu besetzen, sechs Komspagnien kommen auf ben Mehringer Berg, welche bis Mehring beobachten und Uebersetzen kleinerer seindlicher Abtheilungen verhindern.

Die Reserve, sechs Bataillone und die Kavallerie in dem bedeckten Terrain nörblich Jssel, ergreift die Offensive, wenn der Uebergang bewirft und dadurch die seindliche Artillerie wenigstens theilweise maskirt sein wird.

Ich glaube aber taum, daß der Gegner hier den Uebergang er-

#### Söfung der 37. Aufgabe.

Wollte man den Marich auf Berlin fortsetzen und sich darauf beschränken, eine dem Feind ungefähr gleiche Stärke zu dessen Beobachtung stehen zu lassen, so würde die Division zu schwach, um in eine große Stadt einzurücken.

Gelänge es, den Feind über die Spree zurückzuwerfen und den Uebergang zu zerstören, so würde dieser mit geringen Mitteln zu sperren, ebenso das Biedervorgehen des Gegners bei Schmödwig und Cöpenick zu hindern sein.

Am vortheilhaftesten indeß wäre es unstreitig, den Feind zum Gesecht zu zwingen und ihn bei der vorhandenen Uebermacht zu vernichten.

Marschirt die Division am 2. Juni über Schenkendors—Krummensee vor, so kann der zeind, um dem Gesecht auszuweichen, seine Truppen aus Königs-Wusterhausen und Senzig über Neue-Mühle hinter der Spree in Sicherheit bringen; er kann aber auch Alles in einer sehr starken Stellung zwischen Königs- und Deutsch-Kusterhausen versammeln, welche von Süden her schwer zu forciren ist. Gelingt dies, so wird er eben nur auf Berlin zurndsgedrängt.

Gehen wir siber Ragow nördlich um das Bruch vor, so findet der Gegner sublich Königs-Busterhausen eine bei Weitem weniger starke Stellung, welche durch die Uebermacht voranssichtlich sorcirt werden kann. Aber er wird sie auch nur durch seine Arrieregarde vertheidigen, mit dem Gros siblich ausweichen. Die weitere Berfolgung zieht die Division völlig von dem vorzgeseten Ziel ab, ohne ihr, bei der Ueberlegenheit der seindlichen Kavallerie, die Gewisheit zu geben, den Feind irgendwo zum Stehen zu bringen.

Wollen wir dann bei Busterhausen umtehren und auf Berlin marichiren, so folgt der Gegner alsbald, unterbricht alle Berbindungen und setzt uns awischen einem nicht geschlagenen Feind und der seindlichen Hauptstadt in die übelste Lage.

Meiner Ansicht nach bleibt nur übrig, am 2. Juni mit der Division süblich des Bruchs vorzugehen. Bieht sich der Feind hinter die Spree, so wird Nene-Mühle besetht, der dortige Uebergang zerstört und der Marschaus Berlin über Königs-Wusterhausen fortgesetht.

Weicht der Gegner über Senzig aus, so folgt die ganze Division und dann ift alle Aussicht vorhanden, daß er bei Bindow, Gussow oder Prieros geschlagen wird.

Nimmt er hingegen, wie wahrscheinlich, die Stellung bei Wnsterhansen ein, so ist der Uebergang bei Neue-Mühle zu zerstören und sein Debouchiren gegen Süden durch Verhaue, durch Batterieanlagen 2c. möglichst zu erschweren.

Dies Terrain bleibt burch die Avantgarde, 3 Bataillone, 1 Batterie und ½ Eskadron, besetzt. Das Groß ist nicht weiter gefolgt als nöthig, voranssichtlich nicht über die Linie Schenkendors—Arnumenisee. Dasselbe bricht am 3. zeitig auf, marschirt durch und neben Mittenwalde auf Nagow in der Nichtung auf Hoherlehme — Marsch von 1½ Meilen — und greist den Gegner sobald wie möglich an, sei es, daß er südlich durchzubrechen sucht oder nördlich ausweicht.

#### Sofung der 38. Aufgabe.

Der Marsch bes Feindes über das Gebirge läßt sich — vollends, wenn er auf einigen Widerstand stößt — nicht an einem Tage ausführen.

Er nuß ferner in getrennten Kolonnen erfolgen, wenn man nicht Gefahr laufen will, burch ben Wiberftaub an einem Puntt Alles gum Stehen gebracht zu feben.

Um mit diesen Kosonnen gleichzeitig zu bebonchiren, wird bas Gros bes Gegners am 2. Mai an die Linie Suhl—Zelsa—Wehlis—Benshausen—Schmalkalben heranrücken mussen, wo man auch allein Unterknuft findet.

Bon dort bis in die freie Ebene sind dann nur durchschuittlich 21/2 bis 3 Meilen auf den nächsten Straßen, welche in die Linie Frankenhain— Waltershausen ausmünden.

Wendet der Feind sich weiter öftlich, so kaun er erst au 4. Mai bebouchtren; schlägt er eine westlichere Richtung ein, so gefährdet er seine Berbindungen, ohne die unsere mit Ersurt zu bedrochen.

Die Division konzentrirt sich nun Ohrbrus, wo sie die besten Transversalverbindungen hat, um sich mit gesammter Macht auf eine der debouchirenden Kosonnen zu wersen. Dabei ums aber das Bordringen der sibrigen noch im Gebirge möglichst verhindert werden.

Die Sperrpuntte bort liegen nahe, aber jenseits bes Renusteigs. Die Avantgarben bes Gegners werden also suchen, sich berselben schon im Laufe bes 2. Mai zu bemächtigen. Die Division wird sich baher am 2. Mai schon morgens früh konzentriren. Sie formirt brei Avantgarben, jede aus einem Bataillon bes Regiments Nr. 31, zwei 4pfündigen Geschüßen der Batterie Nr. 1, einigen Kavalleristen behufs Meldungen und einem Pioniers betachement bestehend.

Diese Avantgarden rüden auf ben Straßen über Tambach, Oberhof, und Schunde bis an den Renusteig, auf welchem sie die Verbindung aufpsuchen, liufs und rechts beobachten, nach vorwärts aber die geeigneten Dessileen besethen und deren nachhaltige Vertheidigung versuchen. Der Widersstand wird auch in den Thälern des Nordabhanges des Gebirges fortgesetzt, um zu erreichen, daß die eine oder die andere Kolonne später als die übrigen bebouchirt.

Auf Grund der von ben Avantgarben eingehenden Welbungen wird bann ber Divijionstommandeur seinen Entichluß zur Offensive fasien.

Dabei bleibt mit zu berücksichtigen, daß für ihn das Bordrechen feindlicher Kolonnen gegen seinen linken Flügel die Berbindung mit Ersurt mehr bedroht, als das auf dem rechten Flügel oder eine Umgehung des letzteren etwa über Friedrichsroda oder Brotterode, wohin nur zur Beobachtung detachtrt wird.

#### Sofung der 39. Aufgabe.

Gine feinbliche Brigade ift geschlagen und ihr Wiederauftreten unmittelbar in nächster Zeit nicht zu erwarten.

Wenn aber ber Gegner 24 000 Mann start ift, so kann er jetzt 18 000 biesseits bes Gebirges versammelt haben. Greisen wir biese hinter ber Apselstedt mit 13 000 an, so werden wir, im False bes Migersolges, in östlicher Richtung gurückgeworsen, und bas noch nicht sturmfreie Ersurt läuft Gesahr, durch ben gewaltsamen Angriff genommen zu werden.

Ich murbe mich für bie Defeusive entscheiben und Stellung westlich Arnitadt nehmen.

Der Feind hat am 2. Mai bis zum Koeub marschirt und gesochten, er kann an diesem Tage nichts mehr unternehmen. Aber auch wir können keinen Marsch mehr aussühren, sondern erst morgen in der Frühe ausbrechen.

Der Gegner steht ebenso nahe an Arnstadt wie wir, aber es ist burchans nicht anzunehmen, daß er ohne Weiteres auf Ersurt vorrückt, wenn er uns bei Esgersburg in seinem Nücken weiß. Er wird ohne Zweisel erst in dieser Nichtung vorgehen, schon um seine 4. Brigade zu begagiren und sie womöglich erst wieder heranzuziehen.

Am 3. Mai werben baher nur die beiben allgu expouirten Batailsone bei Ohrbruf gnrudbeorbert, und zwar nach Bölfis.

Am 4. früh 4 Uhr geht das 12. Husaren-Regiment über Augelroda, Liebenstein gegen Wölfis vor, um die beiden Bataillone aufzunehmen und den Weitermarsch des Feindes zu beobachten. Wenn gedrängt, ziehen sich diese 2 Batailsone, 5 Gskadrons, 4 Vierpfünder durch den Tambuch auf Bittsfiedt zurück.

Das Regiment Nr. 71 nebst zwei 4pfündigen Geschützen folgt als Seitenbetachement den Husaren bis Liebenstein und schlägt von dort die Richtung auf Borwerf Eikseld ein, doch so langsan, daß es noch die Queue des Gros bect, welches auf der Chaussee über Plane durch und um Arnstadt in ein verbecktes Biwak hinter den Pfennigs-Berg rückt. Die beiben Spfündigen Batterien fahren sogleich auf der genannten höhe auf und bereiten Batteriestände vor. Alles Uebrige hält sich bereit, je nach Anmarsch des Keindes links oder rechts dieser Artilleriesteslung aufzumarschiren.

## Sösung der 40. Aufgabe.

Bon der Avantgarde bleiben während der Racht nur zwei Bataillone nebst einigen Kavallerieabtheilungen in der Stadt. Das 3. Jäger-Vataillon besett den Bahnhof mit 1 Kompagnie, den nörblichen Stadtausgang mit 1 Kompagnie, welcher 2 Geschütze beigegeben werden; 2 Kompagnien biwatiren auf dem Martt. Die Borposten stehen nur 500 bis 600 Schritt vorgeschoben, das nächste Terrain ist durch sortgesetze Batrouillen aufzultlären, jedoch der Feind nicht zu alarmiren. Das 1. Bataillon des 5. Reginnents wird in Alarmhäusern untergebracht. Der Rest der Avantgarde biwatirt dicht hinter der Stadt süblich der Spree. Das 2. Bataillon giebt 1 Offizier 50 Mann Brückenwache.

#### 2. Disposition für ben 1. April.

Hamptquartier Actschendorf, ben 31. März 1870, abends 9 Uhr. Die 3. Brigade bildet morgen die Avantgarde. Sie bricht nm 6 Uhr früh auf und setzt sich in den Besit der Bein-Berge bei Borwert Fürstenwalde. Um dieselbe Stunde stehen:

bie 1. Brigabe auf bem Langenwahler Wege,

bie Kavallerie Brigade zwischen beiben, sämnntlich 1000 Schritt diesseits der Spreebrücke in Rendezvousstellung zum Ansbruche bereit. Die Reserve-Artillerie fährt am linken Spreenser östlich der Borstadt auf. Sollte der Feind der Avantgarde Widerstand leisten, so wird zuerst die 1. Brigade desilleren und bleiben die weiteren Besehl vordehalten. Setzt der Zeind dagegen seinen Rückzug sort, worüber die Avantgarde unverziglich Meldung zu erstatten hat, so rückt zuerst die Kavallerie-Brigade nehst Batterien zu ihrer Berstänng vor. Der Oberst N. überninmt den Besehl der Avantgarden-Kavallerie, hat den Feind einzuholen und ihn wenn möglich zum Wesecht noch in der offenen Gegend diesseits Wüncheberg zu zwingen. Rach der Kavallerie besilirt dann die 2. Brigade und marschirt, ohne die 1. Brigade abzuwarten, über Eärstebe und Schönselde; die 1. Erzigade nehst der Korps-Geschützerere solgt der Avantgarde auf der Straße über Gölsbors. Der Kommandirende besindet sich der 1. Jusanterie-Brigade.

#### &öfung der 41. Anfgabe.

Wenn die Division da ausmarschirt, wo sie biwatirt, so findet sie eine in der Front überaus starte Stellung zwischen Dahmsdorf und Maus-Brücke. Es ist nicht zu besorgen, daß der Feind diese Stellung lints umgehen wird; er würde dabei die eigenen Berbindungen bloßstellen und sich in einem sehr schwierigen Terrain engagiren. Dagegen ist es wahrscheinlich, daß er in unserer rechten Flanke durch den Sieversdorfer Forst vorgest, so den Nückzug nach der Chanssee bedroht und uns nördlich abbrängt, wo dann die Etappenslinie der 3. Division nicht mehr geschützt wäre. Die Richtung einer seindlichen Kolonne am hentigen Tage nach Schönselbe scheint diese Abslicht anzudenten.

Bir werben baher genöthigt sein, mit dem Gros der Division so gleich biejenige Stellung einzunehmen, in welcher wir Widerstand leisten wollen, nud dies kann nur die Höhe sein, auf welcher der Beg von der Berg-Schäferei nach Borwerk Abendroth hinzieht. Sie ist nur in der Front und unter dem Fener der dort zu placirenden Reserve-Artillerie anzugreisen. Intermediäre Stellungen vorwärts dieser Position sind nicht anzurathen. Das Terrain gestattet nirgendes die volle Entwidelung der Division, und sie würde Gesahr laufen, in die Hauptstellung gedrängt zu werden.

Dagegen findet in eben biesem Terrain die Arrieregarde überall Gelegenheit, ben Marich bes Gegners zu erichweren und den nufrigen zu fichern: nur barf fie fich nicht auf die Sauptstellung gurudziehen, fondern bat, biefe demastirend, fich nördlich Budow nach Bollersborf zu wenden. Der Feind fann einen ernsten Angriff auf bas Gros schwerlich wagen, bevor er bie babei in feiner rechten Flanke ftebende Abtheilung gurudgebrängt bat. Ihr Abgug wird, wenn burch überlegene Kräfte endlich erzwungen, vom Terrain außerordentlich begünftigt, ber Gegner in uns portheilhafter Richtung abgeleuft und fein Bordringen durch immer erneute fleine Nachhutgefechte verlaugiamt werben. Bei Bollersdorf bedt die Arrieregarde die Ctappeulinie, und ift ihre Bereinigung mit dem Gros unter dem Schute ber bei Safenholz zu placirenden Ravallerie Divijion tann zu gefährden. Bis Bollersdorf bat ber Reind zwei Meilen unter beständigem Gefechte zu marichiren, und es ift febr fraglich, ob er morgen weiter tommen wird. Belange es ihm bennoch, fei es bei Bollersborf oder ber Berg-Schäferei, burchzudringen, fo findet die Bereinigung ber Divifion hinter dem Abschnitte von Gargin ftatt. Bu bernctichtigen bleibt, daß die Angriffsrichtung des Gegners durch den Sieversdorfer Forst

gwar mahricheinlich, daß er aber boch auch von Müncheberg ber auf ber Chausse und bem Parallelwege vorgeben fann.

Ich schlage bemnach Folgendes vor: Die Arrieregarde: Insanterie-Regiment Rr. 41, Jäger-Bataillon Kr. 1, 1. 4pfdge Batterie, 2 Estadrons Dragoner, steht um 4 Uhr früh verdeckt hinter Schlagenthin. Das Jäger-Bataillon besetzt Dahmsdorf mit 1 Kompagnie, das Seedefilee mit 1 Jug., dem 2 Geschäfte deigegeben werden, die Mans-Brücke mit 1 Jug. Die schnelle Berstättung dieser Puntte liegt in der Hand des Kommandenrs der Arrieregarde, da der seinliche Annarsch völlig zu übersehn ist. Nach Reubodengrün und dem Strill-Berg (östlich Hoppegarten) werden das Hisilier-Bataillon und 1 Estadron detachirt. Sie refognosziren gegen Schönssehe und Eggersdorf.

Die Ravallerie Division balt um 5 Uhr nördlich Dabmedorf und rekognoszirt gegen Müncheberg. Das Gros tritt auch um 5 Uhr den Rückzug auf ber Chauffee an, gunachft die Trains, welche ben Marich bis Bargin fortseben, baun die Artislerie, welche auf ber icon bezeichneten Sobe auffahrt, bann folgt die 1. Brigade. - Um biefen Abgug auf einer Strage ungeftort auszuführen, bedarf es 11/2 Stunden Reit, welche ber Widerstand ber Arrieregarbe ichaffen muß. Ihr Berbalten wird burch bie Melbungen aus Dabmsborf bezw. Neubodengrun bestimmt. Rindt ber Beind zwischen Rothe Luch und Gumnit vor, so marichirt die sofort zu benachrichtigende Ravallerie-Division auf bem Buctower Bege, bann fublid um ben Schermutel-See nach Sasenholz ab. Die Infanterie der Arrieregarde rückt zur Anfnahme des Füfilier=Bataillons Nr. 41 auf dem von Schlagenthin nach Hoppegarten führenden Bege ab, bie Estadron und die Batterie aber auf der Chanffee bireft bis über die Brude bei Buften-Sieversdorf, wo dann fich die gange Arrieregarde wieder fammelt, um ben Nüdzug auf Bucow in ber ichon angebenteten Beife fectent fortzuseten.

#### &öfung der 42. Aufgabe.

Die 6. Brigade wird zeitig (4 Uhr) über Garzan nach Borwerf Anit heraubeordert; die Division hält bis zu ihrem Eintressen der Abschnitt von Garzin. Die beiden Gpstgen Batterien sahren auf der diese Stellung flantirenden Höhe süböstlich Hohenstein anf. Die 1. Insanterie-Brigade besetzt den diesseitigen Thalrand und das Dorf Garzin, die 2. Brigade mit der Apsten Batterie steht in Reserve verdeckt in der Thalsentung westlich Garziner Mühle. Das Dragoner-Regiment hält hinter Hohenstein, beide Ulanen-

Megimenter und bas Ruraffier-Regiment ftellen fich verbedt hinter bem Balbe öftlich Borwert Units auf. Bon bort aus wird die Offensive ergriffen, sobald ber Keind engagirt und bie 6. Brigate eingetroffen ift. Sollte ber Feind unfere Stellung über Ruhlsborf nördlich umgeben, fo tritt ihm die 2. Brigade amifchen Sobenftein und ben Gufdaen Batterien entgegen, Die 1. Brigade ichließt fich über Gargin dem Borgeben ber 6. Briggde und ber Kavallerie-Division auf Liebenhof an. Es ift auch möglich, baß ber Keind am 3. April bie weitere Berfolgung gang aufgiebt, um fich ber Sauptarmee vor Berlin angufchließen, wobei wir bann die fürzere Berbindung mit ber Sauptftabt haben. Erfolgt bis 8 Uhr kein Angriff, fo ruct die Kavallerie nebst reitender Artillerie und einem Bataillon gegen bie Berg-Schäferei vor. Letteres vertreibt bie feindlichen Boftirungen und flart ben Marich bes Beinbes auf. Die Ravallerie folgt eventuell feiner Bewegung nördlich bes Rothen Luches und ftellt fich zur Beobachtung gegen Seidefrug auf. Die 6. Brigade birigirt fich von Unit über Binnborf auf Bergfelbe, wo fie als Urrieregarbe fteben bleibt. Die Division maricirt über Bennidenborf, ber Train über Forsthaus Schlag nach Tasborf ins Biwat. Unter Gefthaltung Diefes Defilees fann sodann Berlin in einem Mariche und früher als vom Beinde erreicht werben. Gine Offenfive burch bas ichwierige Terrain von Budow halte ich nicht für rathfam, ba fie felbst im Falle bes Belingens bas feinbliche Rorps nur auf das Gros feiner Urmee gurudtreibt, uns aber von Berlin trennt, wo mahricheinlich gu einer Sauptentscheidung alle Rrafte nothig find.

## Sosung der 43. Aufgabe.

Die Division hat zweierlei ins Ange zu fassen: einmal bie Beranschaffung ber Berftärfung nad Belfort, bann aber auch bie Sicherung ber Berfamulung in Mülbausen mabrend bes 4. Marg, an welchem Tage bie 28. Division bies noch nicht übernehmen fann.

Beibe Zwede werben erreicht, wenn man ben Teint am Debouchiren ans bem Bebirge verhindert. Dies fann er nur auf zwei Wegen, über Thann ober niber Giromagun. Das Thal von Maffevaur\*) ift nach ber Rarte für größere Abtheilungen nicht gu benuten.

Die Strafe über Giromagun führt ben Reind bireft auf Belfort. Er ift zu einem Ausbiegen genöthigt, welches nach links burch ben Wald b'Arfot

<sup>\*)</sup> Masmünfter.

erschwert wird, nach rechts zwei Mariche tostet, um bie Festung sublich gn umgeben.

Beim Vorgeben niber Thann hingegen fann, ber Zeit nach, ber Zeind bereits am 3. Marz bie Gegend von Felleringen—St. Amarin erreicht haben und am 4. bie Berbindungen zwischen Mulhausen und Befort bedroben.

Um bies zu hindern, bedarf die Division aller ihrer Kräfte. Sie wird baher am 4. in voller Stärle gegen Thann vorgehen, ben Juhrpart aber und bie Landwehr auf ber burch ben Mhone-Kanal und die Entsernung am meisten gesicherten Straße über Altsirch nach Dannemarie\*) absenden.

Ju einer Gesechtsstellung zwischen Auberge de la Croisière und Aspack le Hant wird sie die Entwickelung selbst überlegener Streitkräfte des Gegners anserordentlich erschweren, sichert das Debartiren dei Merxheim und Mülshausen und beckt den Marich des Trains.

Aus dem Nachdruck, mit welchem der Feind das Debonchiren versucht, wird zu erkennen sein, ob man es hier mit seiner Hamptmacht zu thun hat. In solchem Fall wird die Division allerdings ihre Stellung auch noch am 5. März zu bebanpten haben, dis sie von der 28. Division verstärtt oder abgelöst wird. Es wird aber dann auch der Marsch des Trains an diesem Tage dis Bessort nicht gesährdet sein.

Wird hingegen am 4. Marz ber seindliche Angriff mit Leichtigkeit abgewiesen oder sindet er gar nicht statt, so ist zu gewärtigen, daß der Gegner mit seinem Gros die Richtung aus Giromagny eingeschlagen hat.

In biefem Fall nung die 28. Division burch Besetzung von Cernay\*\*) die Beobachtung ber Gebirgsstraße übernehmen, die 29. Division aber, unter Sicherung ihrer rechten Flanke burch ein Jusanterie-Seitenbetachement, über La Chapelle und St. Germain vorgeben, um nach Umständen ben Marich bes Trains zu becken.

Wäre ber Jeind noch nicht berau, jo tann die Division durch Beseing bes Walbes d'Arset eine Avantgarbenstellung für das Vorrücken der Armee nehmen; gegen den bereits bebonchirten und überlegenen Feind bleibt ihr ber Rückung binter ben Rhone-Kanal.

2. Disposition für ben 4. Marg.

Mülhansen, ben 3 März, 6 Uhr abeuds.

Die Divijion rückt morgen ben 4. Märg früh 6 Uhr in zwei Kolonnen in ber Richtung auf Thann ab.

<sup>\*)</sup> Dammerfirch.

<sup>\*\*)</sup> Gennheim.

1. Kolonne: 57. Brigade, 3. und 4. leichte Batterie und 2. Pionier= Kompaquie,

auf der Straffe über Pfastatt und Entterbach. Sie klärt das Nonnenbruch burch Tirailleurs auf, welche baldigst den nordwestlichen Waldsaum besetzen.

2. Kolonne: 58. Brigade, 3. und 4. schwere Batterie, 3. Pioniers Kompagnie,

über Nieder-Morschwiller und Nemingen nach Aspach. Das Füsiller-Bataillon Regiments Nr. 17 bildet ihre Avantgarde, die Artillerie marschirt hinter dem 2. Bataillon dieses Regiments.

Das Dragoner-Regiment sett fich an die Spite ber 1. Kolonne, verläßt aber bei Lutterbach die große Straffe, trabt, bas Nonnenbruch rechts laffend, vor, refognoszirt gegen Bieny-Thann\*) und melbet an beibe Kolonnen.

Bom Train folgen nur zwei Sanitatsabtheilungen.

Der für Belfort bestimmte Fuhrpark marichirt unter Bebeckung der Landwehr und tommandirten Kavallerieordonnangen am 4. über Altstirch nach Dannemarie und segt von dort, wenn nicht besondere hindernisse entsgegenstehen, am 5. den Marsch auf Belsort fort.

## Der Divifionstommandeur behalt fich vor, mundlich zu befehlen:

Stößt das Oragoner-Negiment morgen bei seiner Retognoszirung nicht auf den Zeind, so rückt das Züsilier-Bataillon Regiments Nr. 17 in Thann ein und patronillirt über Willer. Die Division bezieht enge Kantonnements auf der Linie Cernay—Michelbach und sichert sich durch Vorposten gegen das Gebirge.

Trifft hingegen die Kavasserie ben Feind bereits im Debonchiren begriffen, so wird die Division ihn unverzäglich angreifen und in das Defisee zurückwerfen.

Bu bem Ende marschirt die 57. Brigade bei Ochsenfeld sinks, die 58. Brigade vorwärts Aspach se Hant rechts auf. Lettere besetzt sogleich die Höhe nordwestlich dieses Dorses durch beide schwere Batterien und das Züstliere-Bataisson des 17. Regiments.

3.

Benachrichtung bes Kommandanten von Belfort über ben Marich ber Fuhrparis. Er wird ersucht, setzterem entgegen zu betachiren und wenn möglich ben Walb d'Arfot zu besetzen.

<sup>\*)</sup> Alt: Thann.

Meldung an das Generalkommando XIV. Armeekorps über das beabsichtigte Borgehen der Division und Ersuchen, am 5. März so früh wie möglich Cernah durch die 28. Division besetzen zu lassen.

#### Sofung der 44. Aufgabe.

Die Ginichlieftung von Belfort gegen Often ift unaussihrbar, solange eine feindliche Division in freiem Felde bem Plate nabe fteht.

Wenn ein Erfolg überhanpt zu erzielen ist, so kann er nur erreicht werden, indem das Korps, ehe größere seindliche Massen sich sammeln, also unverzüglich und mit allen versügdaren Krästen, die Offensive ergreist. Die Einschließung der Westront des Platzes wird sich daber vorerst auf eine bloße Beobachtung beschränken, um etwaige Requisitionen in der Umgegend zu verhindern.

Belfort süblich zu umgehen würde zwei Tage koften und nördlich bietet sich nur die eine Strafe über Magny und Anjouten, da das Thal von Offennent vollständig vom Fort la Miotte beherricht ift.

Es wird Folgendes vorgeschlagen:

Das 11. Jusanterie-Regiment nebst 1/2 Batterie Nr. 5 geht auf der Straße gegen Belfort vor, besetht die Höche nördlich Baldone, fäubert den Bald d'Arsot vom Feinde und beobachtet den Plat.

Der Nest der 3. Division: die 5. Zusanterie-Brigade mit zwei Batterien verstärkt durch das 2. Hasantsenient, bildet die Avantgarde und marschirt über Magny, Etneffont und Anjonten, besetzt Set. Germain, rekognoszirt mit der Kavallerie das vorliegende Terrain und besetzt die Brücke über den Madeleine-Bach.

Die 2. Divifion, bann die 2. Kavallerie-Brigade folgen mit geringen Abständen, sobald die Straße frei wird. Erstere dirigirt sich von Unsouten aus südlich gegen Menoncourt, letztere macht bis auf weiteren Besehl in Ausonten Halt.

Die 1. Division betachter das 4. Jusanterie-Regiment nebst der 1. Batterie von Ronchamp über Frahier nach Chalonvillars. Zu demselben stößt von Giromagny aus das 1. Husaren-Regiment über Chanz und Errevet. Das Detachement hat den Auftrag, ohne sich dem Fener des Plates anszuseten, dessen Besteftront zu beobachten, und tritt über Mont Salbert in Berbindung mit dem Posten vor Baldowe.

Der Reft ber Division maricitt von Champagnen über Augelles, Giromagny gegen Gros Magny vor. Dort wird die Division Besehl vorfinden, ob sie ben Marich fortsegen ober abtochen soll.

Der Aufbruch aller Kolonnen erfolgt gleichzeitig (6 Uhr früh).

Wenngleich die 2. und 3. Division bis über Ansouten hinaus nur zwei Meilen zurückzulegen haben, so kann bei nur einer Gebirgsstraße nicht darauf gerechnet werden, daß sie dort früher als mittags versammelt sind.

Trifft man auf den Feind, so wird er unverzüglich angegriffen, auch die 1. Division noch vorbeordert.

Beicht ber Gegner aus, fo ift eine weitgebende Berfolgung an biefem Tage nicht mehr aussiuhrbar.

Wird nichts vom Feinde entdedt, so ist die Stellung St. Germain— Menoncourt, indem sie die einzige Rüdzugsstraße sichert, dazu geeignet, einem Borgeben des Gegners, sei es auf der nördlichen Straße über Soppe oder auf der südlichen über Altstirch, durch einen Flankenangriff zu begegnen.

#### Solung der 45. Aufgabe.

Un das Rommando der 28., 29., 30. Infanterieund der Kavallerie-Division (gleichlantend).

Mülhaufen, ben 5. Marg, 6 Uhr abends.

Im Falle überlegenen feindlichen Angriffs sett morgen den 6. März die 29. Jusanterie-Division ihren Rüdmarsch von Trandach über Balsch-willer nach Spechdach se hant sort, hinter welchem Ort sie dann Stellung nehmen wird. Da es jedoch erwünscht ist, den Feind in dieser Richtung nach sich zu ziehen, so nimmt die Arrieregarde das Gesecht stehenden Jusses an; die Division wird, soweit ersorderlich, durch Zwischenstellungen für die Ansachne ihrer Arrieregarde sorgen. Sie schieft sodann beide schweren Batterien vorans, welche auf der Höhe össteilt de Spechdach se Hant ausschaften. Die Division behält das Dorf besetzt, marschirt mit dem Gros rechts der Batterie auf dem Höhenrücken auf, den rechten Rügel an dem Weg von Bernwilker nach Galsingen. Die Arrieregarde sammelt sich als Reserve auf dem Rüd-abfall der Höhe.

Die 30. Division marichirt um 6 Uhr früh von Mulhausen über Galfingen vor. Sie entwickelt sich zum Gesecht auf der Sohe zwischen dem icon bezeichneten Beg und dem Freywald, letteren durch Tiraillenes beseicht.

Beibe Divisionen nehmen ihre gesammte Artillerie vor, die Insanterie und bahinter die Divisions-Kavallerie stellen sich verdedt durch die Hohe auf. Die Details der Stellung werde ich am Ort anordnen lassen.

Die 28. Division bricht ebenfalls 6 Uhr früh von Cernan auf und formirt sich hinter Burnhaupt le Bas verbeckt in Rendezvousstellung. Sie setzt sich durch den Freywald in Verbindung mit der 30. Division und beobachtet durch das Langelittenhaag gegen Soppe.

Die Kavallerie-Division versammelt sich in der Waldlichtung östlich Burnshaupt, die Korps-Artillerie südlich Galfingen.

Es ift die Absicht, sobald ber Feind sich vor ber Front ber 29. und 30. Division engagirt hat, mit ber 28. Division offensiv in seine linke Flanke au fallen.

Sollte er über Soppe vorgehen, so wird die Offensive von unserem linken Flügel aus ergriffen werden.

Ich werde während des Gesechts auf der Höhe südlich Galsingen halten. Griffe der Feind morgen überhaupt nicht ernstlich an, so behauptet die Avantgarde der 29. Division ihre Stellung vorwärts Traubach.

Diernach find bie weiteren Befehle gu erlaffen.

#### Sosung der 46. und 47. Aufgabe.

Rachichrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltte.

In der ersten Aufgabe (46) hatte ich eine Flankenstellung ins Auge gefaßt, deren speziellere Ausführung in der folgenden Aufgabe gefordert wurde.

Wo es nicht durchaus nothwendig ift, bestimmte Operationslinien sestzubalten, wie in Feindesland, kann man seine Operationsbasis nach Umständen verändern, — also seine eigene Rückzugslinie entweder auf Festungen oder auf diesseitige Truppentörper verlegen. Sier lag keine Nothwendigkeit vor, die Straße auf Berlin sestzuhalten, das II. Korps bot vielmehr den natürslichsten Rückzuf, ihr einen Rückzug, von ihm war Unterstützung zu erwarten.

Wenn man aber eine Flankenstellung nehmen will, so kann man sich nicht in freier Ebene etwa parallel ber Straße, auf ber man den Bormarsch bes Feindes erwartet, aufstellen, denn sonst würde der Feind den diesseitigen Flügel angreisen und für sich die volle Wirkung eines Flankenangriffs gewinnen. Sine Flankenaufstellung muß vielmehr so gewählt werden, daß sie möglichst unter frästiger Ansehnung der Flügel von überraschender Wirkung werden kann.

Alles dieses ermöglicht für die 5. Division die Stellung Arensdors—Falkenhagen. Es ist hundert gegen eins zu wetten, daß der Feind, der uns 3 dis 4 Tage in einer bestimmten Richtung gesolgt ist, zunächt seinen Bormarsch in der gleichen Richtung, also auf der Chaussee Müncherzg—Berlin sortiegen wird. Um ihn nun in der Annahme, die 5. Divission noch auf dieser Straße zu tressen, zu bestärken, würde eine Arrieregarde in der Stärke von 1 Batailson Jusanterie, der ganzen Kavallerie und 1 Batterie dei Betershagen auf Borposten bleiben, dei der Annäherung des Feindes zurüczeschen und erst die Georgenthal ernstlichen Widerstand leisten, bis der Feind an das wirtsame Feuer der Batterien des Gros gelangt, um dann rasch den Rückmarsch auf Arensdorf die Front der Division frei zu machen.

Der Rest ber Division nimmt solgende Stellung: die drei Batterien nordwestlich des Desilees zwischen Schwertens und Kalfs-See; von der 9. Brigade ein Regiment nordwestlich Georgenthal, das andere nordwestlich davon in Reserve; die 10. Brigade nordwestlich des Hinterste Graning; das Fäger-Batailson an den Desileen von Faltenhagen.

Folgt die Avantgarde des Feindes unserer Arrieregarde über Georgensthal hinans, so wird sie unter wirssames Fener genommen und gezwungen nach Süden gegen Wilmersdorf auszuweichen.

Das Gros bes Jeindes hat eine breifache Wahl: 1. Es weicht nach Norben aus, um bamit unjerer Stellung in ben Ruden gu fommen. (Dabei wird angenommen, daß es genaue Nadhrichten von feiner Avantgarbe hat.) Das wird indeß der Keind nicht thun, denn er kommt badurch in Befahr, burd bas II. Korps feitwärts angegriffen zu werben, und er verliert aanglich ben Rusammenhang mit feiner Avantgarbe. 2. Das Gros bleibt im Bormarich auf ber Straffe, bann erreicht bie bieffeitige Divifion, mas fie bezweckt. 3. Das Gros biegt nach Guben ans, um mit feiner Avantgarbe gemeinschaftlich bie bieffeitige Front anzugreifen; bann fteben ihm aber nur die Wege über Madlit und Briefen zu Gebote. Erfterer ift inden für Die Benntung bes Gros eines Armeeforps nicht geeignet. Es wird also über Briefen ausholen muffen; bas find brei Meilen. Ob ber Zeind nach Burücklegung von drei Meilen noch im Stande sein wird, anzugreifen, ift zweifelhaft. Geschieht es, jo fteht ihm die Division in gunftiger Bosition ausgeruht gegenüber, mit ber Rüdzugslinie auf bas 11. Armeeforps, von bem fie Unterft ngung erhalten fann.

Greift der Zeind nicht an, so ist ein Tag gewonnen und es können Unternehmungen gemeinsam mit dem 11. Korps verabredet werden. Dabei befindet sich der Feind in der Lage, vollständig von seiner Rückzugslinie abgegangen zu sein. Dies ift für ihn um so ungünstiger, als seine Basis sehr nahe liegt. Denn hier bildet ausschließlich die Frankfurter Oberbrück seine Basis; sie ist auf diesen einen Punkt zusammengeschrumpft.

#### Sofung der 48. Aufgabe.

Nachschrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltke.

Die seinbliche Situation ist in der Ausgade so klar gegeben, wie man es in Wirklichkeit nur wünschen kann. Es ist sicher, daß der größere Theil des Feindes, der unserem Korps gesolgt war, von Sonnenburg verschwunden ist; ebenso ist mit Gewischeit auzunehmen, daß auf dem linken Oderuser am 2. März nur schwächere seindliche Kräste versammelt waren. Der Gegner hat nicht versucht, uns danernd aus Trepplin zu verdrängen, solglich glaubt er sich nicht ftart genug, angreisen zu können. Ferner ist kein Versuch gemacht worden, zwischen Süster die Oder zu gehen. Solch ein lebergang macht sich auch nicht so schweschen. Unsere Schügen, die sinter den Oderdämmen liegen, nüssen vom Feinde vertrieben werden, und er muß eine Kanonade beginnen, bevor er überhaupt an das Bauen einer Präse benken kann.

Dennach ift unjererseits eine Offensve angezeigt. Man muß die Zeit und Gelegenheit, um unsere augenblickliche Ueberlegenheit fühlbar zu machen, unbedingt ausnuhen. Zweifelsohne würde man sich an diesem Tage (3. März) unbehelligt zurückziehen und alle Kräfte etwa in der Gegend von Heinersdorf und Müncheberg vereinigen können, aber dann würde man am 4. März wieder dieselbe Uebermacht auf dem linken Oderuser gegenüber haben, der man auf dem rechten nicht widerstehen konnte.

Die meisten Herren sind denn auch angriffsweise vorgegangen und haben ihre Kräste so vorwärts geführt, wie sie gerade standen, d. h. das II. Korps aus Schönstließ und die 5. Division aus Boosen. Man muß sich dabei aber klar machen, wie sich der Feind verhalten wird. Wenn es gelingt, ihn von zwei Seiten anzugreisen und die Vereinigung zweier Kolonnen auf dem Schlachtselde zu bewirken, so sind bestimmt die größten Resultate zu erwarten. So haben wir es z. V. 1866 bei Königgrätz gemacht. Aber darf man dies hier voraussetzen? Nein! Der Feind wird sich einem solchen Angriff durch Ausweichen entziehen oder selbst die Offensive ergreisen, um mit Uebermacht über einen unserer getrennten Heerestörper herzusallen.

Letteres ift um fo mehr vorauszuschen, als es fich für ihn barnm handelt, Blat zu ichaffen für bie Truppen, welche ben Fluß passirt haben.

Die Stellung zwischen Malnow und bem Aalfasten-See hat eine Ausbehnung von einer Viertelmeile; sie tann also gerade von einer Division besetzt werden. In ihr ist die 4. Division, von welcher die 8. Brigade bereits als Avantgarde in Dolgelin steht, zum Ansmarsch zu bringen; die 3. Division wird dahinter bei Karzig—Alter-Weinberg versammelt. Die 5. Division endlich ist heranzuziehen. Ihre Arrieregarde hält zu dem Zweed das Straßendefilee am Treppliner See ses schraßendefilee am Treppliner See ses schraßendefilee am Treppliner der seine Brigade marschrit diret iber Falkenhagen nach Hohen-Zesar, die andere rückt nach Betershagen vor, um zuerst die sehr isolier stehende Arrieregarde zu unterstützen und einen Bormarsch des Feindes nach Westen zu verhindern. Diese Brigade geht dann gleichfalls nach Hohen-Pesar, und die Avantgarde solgt ihr dorthin über die Sieversdorfer und Walde-Müble. Ich würde die Zeiten dadurch bestimmen, daß ich den Divisionen aufgäde, um 9 Uhr die erwähnten Stellungen erreicht zu haben; die Divisionen derechnen sich danach ihre Abmarschzeiten selbst. Die Truppen töunen im März um 6 Uhr aufbrechen.

Gebt der Feind auf Trepplin und Falkenhagen vor, so macht er einen Luftstoß. Wendet er sich auf Hohen-Jesar gegen die 5. Division, so greift ihn bas II. Korvs an.

Wenbet er sich direkt nach Norden, so geht die 5. Division gegen seine Flante vor. Lettere wird ihre Artislerie auf den Höhen südlich Hohen-Zesar placirt haben und das Terrain nach Bulkow und Schönsließ unter Zener nehmen. Anch beseth sie Alt-Zeschdorf und das Wäldegen nördlich davon. So kann man nach dem desensiven Berhalten zie einer erfolgreichen Offensive sidergesen. Die Besetung der Stellung erscheint mit Sicherheit garantirt. Büsterkorf ist nicht viel näher vom Aalkasten-See wie Dolgesin, und Frankfurt nicht näher wie Seelow. Sehr wesenklich ist es immer, uur so viel zu disponiren, als man mit Sicherheit anssischen fann. Der kommandirende General besindet sich au der Korkostspie des Kalkasten-Sees; von hier bis zu dem nächsten Tvissonmandeur ist nur eine Viertelmeise.

#### Sösung der 49. Aufgabe.

Nachschrift ber mündlichen Beurtheilung bes Generals v. Moltke.

Die Aufgabe war rein redattioueller Natur. Es handelte fich dabei um die drei Fragen: Un wen? Bas? Wie? Kürze ist dabei durchans nothwendig, Vollständigkeit aber die Hanptsache.

#### 1. Un wen?

Soll auch an das II. und IV. Armeekorps Befehl geschieft werden? Ein Fehler wäre das nicht, denn man kann zur Entscheidung nie stark genug sein. Unbedingt nöthig ist es aber auch nicht; denn es war in der Aufgabe gesagt: nur diesenigen Korps sollten herangezogen werden, welche noch im Laufe des Tages das Schlachtfeld erreichen könnten. Wollte man es thun, so würden z. B. eine Division des IV. Korps nach Thiancourt, das II. Korps an die Unbergänge dei Corny und Arry heranbeordert werden. Das II. Korps darf nicht nach Pont à Monsson, weil von Corny und Arry aus die Sicherung der Wosel mit ihren Straßen sowie die Unterstützung des rechten Klägels der II. Krines leichter zu bewirfen ist.

An das Gardes und XII. Armeetorps muß jedenfalls direkt aus dem großen Hauptquartier Beschl gesaubt werden, denn wenn dieser duch das Oberkommando geht, so wird es zu spät, namentlich da das Nachtquartier des setzteren unbekannt ist. An das VII. und VIII. Armeekorps ist das gegen nicht direkt Beschl zu ertheilen, sondern durch das Oberkommando der I. Armee, da dieses nur eine gute Meile entsernt ist. Der Jnstanzenweg ist also steels innezuhalten, wenn nicht dringend eine Abweichung hiervon nöthig wird. Hier dies nicht der Fall, da das VII. und VIII. Armeekorps erst am anderen Morgen auzutreten brauchen. Auch über das IX. Armeekorps ist nicht unuittelbar zu versügen, da sier das Oberkommando voraussichtlich bereits ein Ausschließen angeordnet hat.

Die Besehle sind bemnach schriftlich an die beiden Oberkommandes für das VII. und VIII. bezw. II., IV. und IX. Armeetorps, telegraphisch direkt an das Garbes und XII. Armeetorps zu ersassen.

#### 2. Was?

In den Telegrammen muß die allgemeine Situation furz angegeben werden. Dies ist nöthig, um die veränderte Marschrichtung zu erklären. Diese allgemeine Orientirung muß wenn möglich gleichlautend sein, damit jeder über die Aufgabe der Nebenabtheilung unterrichtet ist. An die 12. Kavallerie-Division ist nicht direkt zu besehlen, weil sie dem XII. Armeekorps unterstellt ist und dieses sichere und schnellere Verbindung (Nelais) mit ihr haben wird.

An die beiben Oberfommandos braucht die allgemeine Orientirung nicht gleichlautend ju sein. Auch sind für die Märsche teine Zeiten anzugeben, da man vom großen Hauptquartier aus doch Märsche der Korps von 4 bis 5 Meilen nicht vorher berechnen faun. Man würde durch solche Detailsanordnungen die eigene Berantwortung nur imnötlig vergrößern. Detaillirte Marjchstraßen auszusinchen, ist ebenfalls Sache der Generalstadschess der Armeen und Armeetorps, welche dieselben durch Offiziere vorher refognossziren lassen tönnen. Es sind daher weder das Gardes und XII. Korps noch das VII. und VIII. auf bestimmte Straßen zu seizen, sondern nur die allsgemeinen Richtungen und Marschziele anzugeben.

#### 3. Mie?

## a. An bas Oberfommando der I. Armee in Coin fur Seille. (Durch Orbomangoffizier.)

Pont à Monison, 16. Angust 1870, abends 7 Uhr.

III. und X. Korps haben sich hente westlich Metz gegen große llebers legenheit bes Feinbes behauptet. Garbes und XII. Korps sind auf Mars la Tour in Marsch gesetzt. Das VII. und VIII. Korps sind bei Corny und Arry, doch erst hinter dem IX. Korps, über die Mosel und auf dem kürzesten Wege nach dem rechten Flügel der Gesechtsstellung bei Bionville heranzuziehen. Die Trains verbleiben diesseitste Wosel. Munitionsstolomen sind nachausiehen ungleich zur Ausbülfe für das III. Korps.

Melbungen an Seine Majestät sind morgen früh nach der Höhe südlich Flavigny zu richten.

b. An das Oberkommando der II. Armee über Roveant—Gorze.
(In doppelter Aussertigung durch zwei Offiziere.)

Pont à Monsson, den 16. Angust 1870, abends 7 Uhr. Onrch telegraphische Benachrichtigung von hier sind das Gardes und XII. Korps über Beney und Thiaucourt nach Mars la Tour heranbeordert, ersteres lints, letteres rechts; 12. Kavallerie-Division in aller Frühe zum Beobachten der Straßen von Etain und Brien nach Met vorziehen. Das VII. und VIII. Korps überschreiten morgen nach dem IX. Korps die Mosel und rücken auf dem türzesten Wege auf den rechten Flügel der Gesechtstellung bei Viouville. Seine Majestät tressen morgen früh auf der Höhe side Alavigny ein.

## c. Telegramm an das Generalfommando des Gardeforps in Bernecourt.

Bont à Monffon, den 16. August 1870, abends 7 Uhr. III. und X. Korps haben heute westlich Wetz gegen seindliche Ueberlegenheit gesochten. Garde- und XII. Korps marschiren noch in der Nacht über Beney links und Thiancourt rechts nach Mars la Tour. 12. Kavalleries Division gegen Straßen von Etain und Brien nach Met vorziehen. Garbes Ulanen-Brigade bleibt gegen Maas. Munitionskolonnen nachziehen.

d. Telegramm an das Generalkommando des XII. Korps in Fey en Hape. (Gleichlautend.)

### Söfung der 50. Aufgabe.

A. Schriftliche Lofung bes Generals v. Moltte.

Gine Desensivstellung bei Gumbinnen hinter Rominte und unterer Pissa würde meines Erachtens den Zweck nicht erfüllen. Sie schließt jede augenblidliche offensive Benutzung des Erfolges aus. Der Kampf um die Stadt würde dieser verderblich werden. Bei Mißerfolg hat man die Desileen der Angerapp dicht hinter sich. Es ist auch möglich, daß der Gegner ums in Gumbinnen zuvorkommt.

Ich murde eine Flankenftellung vorschlagen, mit bem linken Flingel an ber Angerapp, bem rechten an ben Angekallner bezw. Pliedner Bergen.

Db die Stellung auf den höhen vorwärts Gerwijchen.—Sanblanten oder weiter vor dei Bagrannutschen - Wilten an mählen ist, nung an Ort nud Stelle durch einen unter Bedeckung voramsanschiedenden Generalstadsoffizier entschieden werden. In beiden Fällen die Kavallerie-Divisionen verdecht hinter den Bergen, um in rechten Augenblid gegen des Teindes linte Flante vorzusbrechen; die wichtigsten Stüppunkte der offenen Front durch Artillerie besetzt gufanterie im hügelterrain möglicht lange verdecht. Die reitenden Batterien unter Auvalleriedebedung gegen Romitute nud Vissa vorzeschoben, um den llebergang des Keindes zu erschweren und zu feinzeichnen.

Der Feind kann, ohne alle seine Berbindungen aufzugeben, nicht an unserer Stellung vorbeimarschiren. Gelänge es ihm, uns ans derselben zu verdrängen, so können alle Uebergänge über die Angerapp von Nemmerssborf bis Darkehmen successive benutzt werden, um uns jenseits dieses Flusses, abermals in der Flanke des feindlichen Bormarsches, wieder zu sammeln.

B. Bortliche Radidrift ber mundlichen Beurtheilung bes Generals v. Moltfe.

Meine Herren! Ich niochte, bevor ich die Anfgabe mit Ihnen bespreche, einige Bemerkungen voransschieden, die auch allgemeine Gniftigkeit haben.

Wenn wir hier die geographischen Berhältnisse betrachten, so sehen wir, daß der Feind im Borgehen von Osten nach Westen ist, wir von Süden nach Norden. Beide Marschlinien mussen sich solgten, in Gumbinnen, wenn beide Theile in den angegebenen Richtungen sortgehen, in Gumbinnen, da beide Theile gleich weit davon entsernt sind. Legen wir uns nun dem Feinde bei Gumbinnen vor, so müssen wir rechtsum machen, also unsere Rückzugslinie von Süden nach Westen verlegen, während der Feind die serhältnisse, wenn wir nicht dis Gumbinnen marschiren, sondern sichtigen wir den bestätt. Anders gestalten sich die Berhältnisse, wenn wir nicht dis Gumbinnen marschiren, sondern sichligen wir den Feind, seinerseits linksum zu machen, wenner uns angreisen will; er besommt dann seine Rückzugslinie in die linke Flanke, während die unstige nach Süden hinter uns bleibt. Die Berlegung der Rückzugslinie ist aber sür ihn viel gefährlicher als für uns, da wir im eigenen Lande sind, während er unter Umständen gegen das Haff gedrängt werden sann.

Man kann baraus im Allgemeinen abstrahiren, daß man Flankenstellungen meist nur im eigenen Lande nehmen wird, während Juvasionsarmeen dies nur selten thun können. Das klingt etwas abstrakt und gelehrt, aber es ist in der That im Kriege immer eine mißliche Sache, sich mit verkehrter Front zu schlagen. Wir haben dies zwar am 18. August 1870 auch gethan, aber wir konnten es, weil wir am 14. und 16. Siege errungen hatten und weil wir eine große Uebersegenheit über den Feind besaßen. Ob hier die Berlegung der eigenen Rückzusstlinie schäblich sein würde, ist nicht sestzustellen, da es von vielen anderen Verhältnissen abhängt, die aus der Aufgabe nicht zu ersehen waren.

Wenn man nun eine sotche Flankenstellung nehmen will, so verlangt man von ihr, daß die Flanke, die sie dem Feinde bietet, angelehnt oder sonst geschützt ist, sei es durch Terrain, sei es durch günstige Artilleriepositionen oder durch die Aufstellung der Reserve. Denken Sie sich, meine Herren, daß wir in einem ganz freien Terrain eine Flankenstellung nähmen, so würde der Feind uns doch gewiß nicht den Gesallen thun, vor unserer Front anszumarschiren, um uns von dort anzugreisen, sondern er würde im Diagonalmarsch gegen den ihm zumächstliegenden Flügel vorgehen und unsere Stellung dann aufrollen. Die hier bedrohte rechte Flanke hat in den Plickner Bergen eine gute Anlehnung. Die Wirtung einer Flankenstellung braucht übrigens nicht allein darin zu berusen, daß sie die Anmarschstraße des Feindes unter wirksmenn Feuer hält, sondern sie kann sich auch in einer Ofsensive aus der

Stellung heraus äußern. — Das, meine Herren, ift gleichsam bas allgemeine Stelett, an bas fich nun mit Fleisch und Blut die anderen Magnahmen aureihen muffen.

Die Berren, welche nach Gundinnen maridirt find, erfüllen ben erften Theil ber Aufgabe, benn fie verlegen baburch bem Feinde ben Beitermarich nach Köniasberg, aber es fragt fich, ob fie damit alle Bortheile, welche die Situation bot, ausgenutt haben. Mir ericeint es portheilhafter, fühlich von Bumbinnen zu bleiben. Es ift ja nicht unbedingt nothwendig, daß ber Feind nber Bumbinnen vorgebt, aber, meine Berren, wenn Gie etwas auf Babrscheinlichfeit geben, fo burfen Gie bies wohl annehmen. Geit mehreren Tagen ift ber Keind im Bormarich von Often nach Westen, also wird er wohl, wenn nicht besondere Grunde vorhanden find, auch in biefer Bormarich= richtung bleiben. Denn es ift für ihn wichtig, Onmbinnen zu erreichen, weil er bort einen großen Theil feines Rorps in ber Stadt unterbringen und fich bie bortigen Deboucheen fichern fann. Gin Ausweichen bes Jeindes nach Norden ist unwahrscheinlich, weil er fich bann mit verkehrter Front ichlagen müßte. So etwas fommt in Wirklichkeit nicht vor. Außerbem wurde er fich bann freiwillig in ben großen Moor- und Sumpftompler begeben. Das Wahrscheinlichfte ift also, daß er auf Gumbinnen vorgebt. Wenn wir nun nicht felbst borthin wollen, so fragt es sich, wie weit füdlich davon wir bleiben, ober wie nahe wir herangehen muffen. der Herren haben sich ungefähr in Höhe von Ruttfulmen aufgestellt. Das Terrain hier ift aber gang frei; ber Feind fann bei feinem Bormarich von Diten unfere Stellnng einseben, er kann öftlich Gumbinnen über die Rominte und Biffa vorgeben, und wir muffen dann mit der Front nach Often aufmarichiren. Ich glanbe, es ware am beften, gut 3/4 Meilen von Gumbinnen abanbleiben und fich gebect in einer Bereitichaftestellung binter ben Blidner Bergen aufzuftellen.

Man umf aber bei einer Bereitschaftsstellung schon stets eine Stellung, in der man sich eventuell vertheidigen will, ins Auge sassen. Diese läßt sich nach der Karte nicht so genan bestimmen, sondern muß im Terrain ansgesucht werden. Der kommandirende General schieft dazu einen Generalstadsossisier vor und reitet nacher selbst hin. Mir scheint die Stellung hinter den Plickner Bergen auch zugleich günstig als Bertheidigungsstellung. Die Kavallerie kann gedeckt auf dem rechten Flügel placirt werden; die Front hat ein freies Schußseld und anch der linte Flügel ist angelehnt an die Angerapp, allerdings besto weniger, je näber man nach Gumbinnen vorgebt.

Dem Feinde wird man nun auf der großen Straße reitende Artillerie unter Bebedung von Kavallerie entgegenschieden, um Fühlung mit ihm zu gewinnen. Er wird uns nicht im Besit von Gunnbinnen lassen, wird unsere Avantgarde vertreiben, die bei ihrem Rüdzuge nach Besten noch eine Zwischenstellung nehmen kann. Seine Avantgarde, die er zweisellos formirt haben wird, wird dann über Gundbinnen solgen und vielleicht aus dem Groß noch verfärft werden.

Annunehr erfährt der Jeind unsere Flankenstellung. Er kann dann entsweder mit allen Kräften wieder hinter Gumbinnen zurückgehen und hat hier nur die eine Brücke zur Verfügung, oder er kann Alles herüberziehen und ums angreisen. Ersteres wird er wohl nicht unbehelligt von ums ausführen können, indem wir die Offensive ergreisen, Kavallerie vorans.

In anderen Falle können wir zunächst besensiv bleiben. Meiner Ueberseigung nach hat durch die Verbesserung der Fenerwaffen die taktische Desensive einen großen Bortheil über die taktische Offensive gewonnen. Wir sind zwar im Feldzuge 1870 immer offensiv gewesen und haben die stärtsten Stellungen des Feindes angegriffen und genommen, aber, meine Herren, mit welchen Opfern!? Wenn man erst, nachdem man mehrere Angriffe des Feindes abgeschlagen, zur Offensive übergeht, erscheint mir dies günstiger.

Es fragt fich nun, ob man Gumbinnen besetzen soll. Diejenigen Herren, welche sehr nahe herangegangen sind, mußten es thun; aber ich würde Gumbinnen nicht besetzen, weil ich keinen Werth auf bas Debouchiren lege und bem Feinde meine Absichten leichter verrathe.

Endlich möchte ich noch einige allgemeine Bemerkungen über die Art und Weise hinzuffigen, wie einzelne Herren über ihre Kavallerie versigt haben. Das I. Korps hat eine sehr starte Kavallerie, zwei Divisionen. Alle Herren haben nun beide gegen den Feind vorgeschittt. Wir haben zwar 1870 auch die Masse umserer Reinter vor der Armee gehabt, aber nur so lange, wie die beiderseitigen Herren noch weit voneinander entsernt waren und man über die Stellung des Feindes noch nicht orientirt war. Aber hier, wo wir wissen, der Feind steht, wo beide Theile sich auf etwa sechs Meilen nache gerückt sind, hat die Kavallerie vor der Front feinen rechten Zweck. Sie fann hier nur halten bleiben oder sich ans die anderen Herrestrer zurückziehen. Bei solcher Rähe des Feindes gehört die Kavallerie hinter die Front und wird erst im Laufe der Schlacht, wahrscheinlich zu Ende derselben, auf Berventdung kommen.

Ich würde nur auf der großen Straße durch Kavallerie die Fühlung mit dem Feinde aufnehmen lassen, südlich derselben aber nichts über die Rominte hinüberschieden. Ein gutberittener Offizier genügt hier. Es kommt hier nicht darauf an, den Feind aufzuhalten, sondern nur zu ersahren, od er vorgeht und in welcher Nichtung. Dies meldet mir ein Ofsizier, der sich allein auf sein Pferd verläßt, ebenso gut wie eine größere Kavalleriemasse. Unserdem wird der Feind durch das Erschienen dieser in seiner linken Flanke nur ausmerksam gemacht, was vermieden werden muß.

Im Allgemeinen haben sämmtliche Herren verständig gearbeitet, wenn sie auch nicht alle Bortheile, welche die Situation bot, ausgenutzt haben. Sie haben bewiesen, daß sie gemischte Truppen zu führen verstehen, was ja das Endziel aller unserer Bestrebungen ist.

# Sofung der 51. Aufgabe.

A. Schriftliche Lofung bes Generals v. Moltfe.

Der Führer der Avantgarde wird den Abschnitt des Fluth-Grabens halten, den er jedenfalls früher als der Feind errreichen fann, und dadurch dem Korps Zeit verschaffen, sich zu versammeln.

Um aber auch ein offensives Vorgehen zu erleichtern, wenn solches in ber Absicht bes Kommandirenden liegt, wird er demnächst auch Waltersdorf besehen.

Er schift dem Oragoner-Regiment Befehl, nicht weiter zurückzugehen, als wozu es gedrängt wird, den Feind zu beobachten und Waltersdorf bis zur Ablösung durch abgesessene Aragoner zu behaupten.

Das 1. Bataillon Regiments Nr. 1 rückt jogleich nach Kiekebusch und beseth bas Dorf, ben Windminftenberg und die Brücke.

Unter Bebedfung einer Kompagnie biefes Bataillons fahrt gur Linken bie erste Spfbge Batterie auf ber Sobe 149 auf.

Das 2. Bataillon biegt burch bas nächfte Gestell rechts ab nach Schulgens borf und schieft zwei Kompagnien nebst ber Pionier-Kompagnie nach Baltersborf vor, welches zur Vertheibigung herzurichten ist.

Das 3. Bataillon macht in der Nordspiese der Forst Wüstemart als Reserve Halt.

Melbung hiervon an ben Kommanbirenben; Nachricht an bie Avantgarbe ber 2. Divifion.

Fir die offensive wie die befensive Löfung seiner Anfgabe muß ber Komsmandirende gunächst fein Korps versammeln.

Er braucht minbestens zwei Stunden, im mit ben Teten ber Kolonnen bes Gros an die Avantgarben hinter bem Fluth-Graben heranzuruden. Rach Berlanf bieser Beit kann auch ber Keind vor bem Abschnitte erscheinen.

Die 2. Divifion erhält Befehl, mit ber Avantgarbe Selchow und die bortigen Uebergänge zu besetzen, auch durch ihre Kavallerie bas Terrain über Gr.-Riethen und Lichtenrade aufzutlären.

Das Gros der Division marschirt über Robis nach den Hohen-Fichten. Die brei Batterien der Division, begleitet von zwei Eskadrons, traben voraus und nehmen Ausstellung westlich der Kichten.

Die 1. Division verbleibt im Bormarich auf ber Chauffee.

Der Kommandirende selbst verfügt sich nach der Höhe 149 bei Kiekebusch, eventuell nach dem Marien-Berg, wo er während des Eintressens der Kolonnen die Situation überliebt.

Wäre ber Feind bereits in gleicher oder überlegener Stärke im nahen Unmarich, fo würde fein Angriff abzuwarten fein.

Die Jufanterie ber 2. Division entwidelt sich links ber Fichten und es kann hier die Position durch Heranziehen von Batterien ber Korps-Artillerie in beschlennigter Gangart verstärft werden.

Bon der 1. Division wird, wenn die Zeit bagn noch vorhanden ift, die 2. Brigade über Waltersdorf vorgehen und den Marien-Berg mit drei Bateterien besetzen. Bon Selchow bis Waltersdorf sind 3/4 Meilen Kront.

Ist hingegen ber Feind nicht seinerseits vorgegangen, so barf geschloffen werben, baf er seine Streitkräfte noch nicht beisammen hat. Um nun ein Urtheil niber seine Stärfe zu gewinnen, wird es nöthig, durch näheres Heran-rüden ihn gur Entwickelung, eventuell zum Rückzug zu zwingen.

Die Bataissone verbleiben in der Marschstolonne, benngen die vorhans benen Uebergänge über den Fluth-Graben und formiren sich erst jenseits dess selben in Brigademassen in Regimentskolonnen nebeneinander.

Es ift nicht wahrscheinlich, daß ber Gegner sich in bas Terrain zwischen ber Seereihe und ber Spree eingeengt haben sollte, wir dürsen ihn in ber Linie Audow-Gr.-Ziethen vermuthen.

Die Avantgarbe ber 2. Divifion besetht Bagmannsborf als Bivot für eine Linksschwenfung unserer Front.

Die Tetenbataillone der 4. und der 2. Brigade ziehen sich in Konupagniekolonnen auseinander, nehmen die Tirailleure vor und die Artillerie rückt in das Alignement Wasmanusdorf-Schönefeld-Seereihe ein. Zebenfalls wird der Gegner jeht seine volle Stärfe zeigen und sich entschließen muffen, das Gefecht auzunehmen oder zurückzugehen.

Soll von unserer Seite ber Angriff burchgeführt werben, so folgen nun die Gros ber 4. und der 2. Brigade, die 3. und 1. bilden die Referve. Lettere Brigade behält den Marien-Berg zur Sicherung eines eventuellen Rüchzuges besetzt.

Die weiteren Magnahmen wird ber Stand bes Befechts ergeben.

Die Trains verbleiben binter bem Rotte-Bruch.

B. Bortliche Rachichrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltfe.

Bei Beurtheilung einer tattischen Aufgabe muß man sich zunächst genau in die Lage des Gegners versetzen und stets die richtigsten Maßregeln bei demselben aunehmen. Die Ausgabe giebt au, daß sich seindliche Streitkräfte in der Gegend von Eberswalde zum Schutze von Berlin versammelt haben. In welcher Stärke und wie weit der Gegner uns bereits entgegengerückt, ist nubekannt. Die geradeste Richtung für ihn ist die über Cöpenick. Wenn wir nun in der Richtung auf die Hauptstadt vorrücken, so müssen wir stoften.

Noch eine allgemeine Bemerfing möchte ich vorausschicken, Um vorwärts gn fommen, bedürfen wir tiefer Marichkolonnen; por bem Gefecht muffen wir bagegen aufmaricbiren. Maricbiren wir zu früh auf, fo kommen wir nicht von der Stelle und ermuden unfere Truppen unnöthig. Maricbiren wir gu fpat auf, fo tann ber Jeind unfere Sicherheitsabtheilungen gurudbrangen und uns während bes Aufmariches angreifen. Wie foll alfo ber Aufmarich erfolgen? Gine Regel bafür eriftirt nicht; es ift in iedem Salle bas für diefen Zwedniagigfte zu thin. Aber wir haben noch zwischen ber Marichtolonne und der aufmarschirten Front ein Mittelbing: das Marschiren mit Rolonnen nebeneinander und die Bereitschaftsstellung. Benden wir uns unn zur Aufgabe felbit, zunächft zu ben Anordnungen bes Avantgarbenfommandeurs. Gine jede Avantgarbe foll ihrem Gros Beit verschaffen, fich in Befechtsbereitschaft zu feten. Es wird gut fein, wenn die Avantgarde bies unter Benntung eines Terrainabidmittes zur Defenfive thut. Schon aus ber Karte 1:100 000 ift an erseben, bag fich amischen Riekebuich und Schulgendorf ein giemlich breiter Biesenstreifen mit Graben bingiebt, ber befensipe Bortheile bietet.

Die Bichtigfeit von Baltersborf für eine fpatere Offenfive ift angenicheinlich, und bies haben auch fast alle Berren erfannt. Gine bieffeitige Offenfive ift unthunlich, wenn ber Jeind fich im Befite von Baltersborf befindet. Anr ericeint es fraglich, ob wir biefen Ort noch vor bem Keinde erreichen. Wenn die Berren ihre Avantgarbenbatterie borthin ichiden, fo fann biefelbe bei einem nöthig werbenden Rudzug ber Kavallerie gefährdet fein. Der Avantgarbenfommandenr würde daber den Abidnitt Riefebuich-Schulgendorf besetzen und unter allen Umitanden halten, demnächft aber wenn möglich Waltersborf in Besitz nehmen. Die Avantgarde hat bis Waltersborf noch eine Stunde zu marichiren, und es ist baber einer abgesessenen Estadron vorläufig die Befetung bis zur Ablöfung burch Infanterie zu übertragen. In Birflichfeit wurde bies ber Kommanbenr bes Ravallerie-Regiments mohl von selbst thun; jedoch erscheint es mir nicht überflüssig, darauf noch besonders bingenveisen. Der Rest bes Regiments wurde fich dann in der Rabe aufguhalten haben, da ein Theil deffelben ftets zur Attacke bereit fein umf, wenn ein anderer Theil abgesessen ift oder Pjerbe halt. Wird bieje Kavallerie burch Infanterie belogirt, jo laufen bie Dragoner zwar ebenso ichnell wie bie Anfanterie, aber anfgenommen fonnen fie unr werben, wenn ein Theil gur Attacte gegen die Anfanterie vorgeht.

Was die Anordnungen bes Korpstommandeurs angeht, jo hat berjelbe

einen fehr ichwierigen Auftrag; er tennt die Stärfe bes Begners nicht. Es fann ibm geben wie dem Manne, der die Spur des Löwen fuchte und den Löwen felbst fand. Er fann ben Gegner ftarter finden, als er ibn geglaubt. Es ift fo leicht gefagt, bas Wefecht abaubrechen und binter ben Rotte-Bruch gurudangeben, aber es ift schwer, wenn sich ein Theil, vielleicht ein großer Theil bes Korps schon engagirt bat, baffelbe aus bem Gefecht zu gieben. Denn man muß fich erft wieder in Marichfolonnen feten, ebe man marichiren fann. In den meisten Källen ift es beffer, ein einmal begonnenes, wenn auch nicht gang günftig verlaufendes Gefecht burchzuführen, als baffelbe abzubrechen. Gin Widerftand barf nicht bicht vor bem Defilee geleiftet werben, ebenjo wenig ift es gut, Mittenwalde und Königs-Bufterhausen zu befeten; man ichwächt fich und ftellt fich im Defilee auf. Dedung bes Abguges fann unr burd eine Stellung vor bem Defilee erreicht werden, welche weit abliegt. Hieraus ergiebt fich, bag ber Rommanbirende eine Stellung zu nehmen bat, in welcher er den Angriff annehmen, aus der er gur Offensive übergeben und in die er, wenn ber Feind ftarfer ift, gurudaeben fann. Dieje Stellnna muß jo liegen, baf fie ber Beind nicht por mis erreichen fann.

Eine Stellung Selchow-Riekenich würde biefen Anforderungen entsprechen; sie ist am rechten Flügel bereits durch unsere Noantgarde besetzt und die Awantgarde der 2. Division tann Selchow bald erreichen. Ans der Karte 1:100 000 ist die Stärke des Fronthindernisses nicht genan zu ersehen, aber in Wirtlichkeit haben wir teine besseren Karten. Es scheint jedensalts, daß der Fluth-Graden zur Verstärtung unserer Desenstwe beitragen könnte. Die Ausdehnung der Stellung beträgt 3/4 Meilen, eine Ausdehnung, wie sie wohl ein Armeeforps siderspannen kann. Auf der Linie Selchow-Kiekenisch wird das Korps zum Angriss entwickel werden, wenn der Feind angreist oder sich zum eigenen Angriss sammelt. Wenn von Versammeln die Rede ist, so ist damit nicht das Zusammenziehen an einem Punkte gemeint, sondern es werden nur die Kolonnenteten nach einem bestimmten Punkte diedernung der Undernationen Paarte die Ausdehrung der linken Flanke, die Tete des Gros würde über Nochis nach den Waldstücken östlich Selchow dirigirt werden und der links ausmarschieren.

Ob die Stellung beim Anlangen der Truppen zwischen Selchow und Kielebusch oder zwischen Wassmannsdorf und dem Marien-Berg zu nehmen sein wird, kann erst an Ort und Stelle nach genaner Kenntnis des Terrains entschieden werden und hängt auch von den Mastregeln des Feindes ab. Für seine Person wird sich der kommandirende General zur Abantgarbe der

1. Division begeben. Sein Plat ist im Gesecht hinten, vor dem Gesecht wird ihm aber die Hohe bei Kiefebusch (149) oder der Marien-Verg, wenn er ihn erreichen kann, einen gnten Anssichtspunkt bieten, um dort die Maßuahmen des Feindes zu beobachten und seine eigenen Entschlässe zu beobachten und seine eigenen Entschlässe zu beobachten und seine eigenen Entschlässe zu fassen. Seine Kolonnen haben außerdem die in die Stellung noch zwei Stunden zu marschiren, dieselbe wird daher erst zwischen 1 und 2 Uhr eingenommen sein. Ist der Feind im Anrücken begriffen, so wird die Korps-Artislerie im Trabe vorgezogen; ist der Feind unthätig, also entweder zu schwach oder und nicht versammelt, so ist das eigene Vorgehon mit geoßer Behutsamteit auszussühren. Es ist nicht nöthig, dies mit den früheren Avantgarden zu beginnen, sondern diese behalten Selchow und Waltersdorf als Stützpunkte besetzt. Die Offenstie wird ans der Mitte eingeleitet, indem sich unr die Kolonnenteten entwickeln, und dann durch eine Linksschwenkung sortgesetzt. In der Höhe von Basimanusdorf wird man voranssschlicht wissen, welches die seinblichen Absilichten sind.

### Sofung der 52. Aufgabe.

Wörtliche Rachschrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltfe.

Einige Berren find zweifelhaft gewesen, von welcher Stunde die Inftruktion an den Divisionskommandeur zu datiren fei. 3ch ranme ein, daß die Herren vielleicht eber darauf geführt worden wären, wenn es in der Aufgabe "bat ertheilt" geheißen batte. Aber es war wohl anzunehmen, bag ber Divifiousfommandeur biefe Inftruktion haben mußte, bevor er feinen Marich antrat, was auch ohne Anstruktion um 9 Uhr allerdings hätte geichehen müffen. Wenn er dieselbe aber erft auf dem Mariche erhalten hatte, jo würde er seine Marschordnung nicht ohne Zeitverlust und Unordnung haben andern fonnen. Der fommanbirende General fonnte aber auch biefe Inftruttion icon früher ertheilen, ba er bereits am frühen Morgen Kenntnif vom Borgeben bes Keindes über Königs-Bufterhausen und Mittenwalde batte. Denn das Erscheinen der feindlichen Rolonnen bei Waltersdorf war für ihn unwesentlich, es gab ihm hochstens die Bewißheit, daß zu dieser Zeit die feindlichen Kolonnen noch in den Defileen der Notte ftecten, und daß er baber noch mehrere Stunden Beit hatte, bevor ber Beind an feine Stellung heranfommen fonnte. Er wußte ferner, daß um Mittag bie 6. Divifion gu feiner Unterftützung eintreffen tonne, und durfte daber hoffen, bis zu diefer Beit fich in feiner Stellnng gu bebanpten. Bon biefer war bie linke Rlanke weniger gefährbet als die rechte. Der Jeind umiste, um erstere anzugreifen, seine eigene linke Flante und Rückzugskluie preisgeben. Ein Angriff des Feindes auf das Centrum und den rechten Flisgel der Stellung dei Gr.-Ziethen war daher wahrscheinlicher. Seine Stellung war umr eine halbe Meile lang; er würde daher schon aus odigen Grinden seine Reserven hinter dem rechten Flisgel konzentrirt haben. Konnte es ihm nun wünschenswerther sein, auch noch die Oivission von Tennpelbof an diesen heranzuziehen, oder mußte er dieselbe nicht lieder seitwärts desselben in der Verlängerung oder noch besser vorwärts zu vervoenden wünschen?

Er würde dem Divisionskommandenr vielleicht folgende Justruktion geschieft haben: "Ich werde mich in der Stellung Gr.-Liethen – Rudow zu behaupten suchen. Ich rechne darauf, daß Sie um Mittag vorwärts meiner rechten Flanke eintressen können. Hat der Zeind die zu Ihrem Erschien nicht augegriffen, so werde ich selbst offensiv gegen ihn vorgeben und haben Sie dabei ein rechtes vorgeschobenes Echelon des II. Korps zu bilden. Indem Sie chelonweise vorgesche, haben Sie des Ihren Angriffsbewegungen zu verzuchen, den Zeind von seiner Rückzugsklinie über die Nottedefileen gegen die Spree zu drängen."

Diese Justruktion mußte genügen. Der Divisionskommandeur ist ein alter, ersahrener General, der aus dieser furzen Justruktion seine Ausgabe klar erkennen kann. Dieselbe ist eine sehr dankbare, denn während das Korps sich eventuell einem langandanernden Frontalgesechte unterzog, war ihm der dankbare Austrag eines Augriss in die linte Flanke des Feindes geworden mit sämmtlichen günstigen Resultaten, die eine solche Augrissrichtung in sich schlos.

Wenden wir ums num zu dem Divisionskommandenr. Die 6. Division konnte bis in die Höhe von Gr.» Ziethen marschiren, ohne gestört zu werden. Bis hierher war vor der Front kein Feind und anch in der Flanke keiner. Doch nunfte nach dieser Richtung hin gegen Gr.» Machnon rekognoszirt werden. Dazu genügten I die Z Eskadrons und einige Offizierpatronissen. Es ist nicht nöthig, das ganze Kavallerie-Regiment zu diesen Zweck zu entsenden, und ungünstig die Kavallerie-Brigade. Man nunft nicht durch Entwicklung starker Kavallerie die Austinersfankeit des Feindes zu früh erregen. Ans diesen Grunde würde ich anch nicht weiter als dies dahin patronissirt haben, nun den Heind nicht zu früh auf seine Inke Flanke aufmerkam zu nuchen. Sobald die Division aber über die Frent des II. Korps verzecht, wird sie wahrscheinlich den Feind in ihrer sinken Kaute haben. Deshalb nunf die

Division eine Marschordnung annehmen, welche wesentlich von den sonst bei mis üblichen abweicht, und sich so formiren, daß sie durch einsaches "Linksum" die Schlachtordnung herstellen kann. Zunächst wird die Marschordnung darin abweichen, daß die Division keine Avantgarde braucht, oder wenn sie eine solche ausscheit, daß dieser das Groß bicht ausgeschlossen solche.

Trotbem ferner bie Division nach Guben marichirt, wird fie fich bod gegen Often bin gnerft mit dem Feinde engagiren. Rum Gefecht aber wird man fich in zwei Treffen formiren, beshalb wird bie Divifion auch in zwei Rolonnen marichiren, um burch einfaches "Balt! Front!" die Formation in awei Treffen berauftellen. In den beiden Rolonnen wird man nun annächft diejenigen Baffen maricbiren laffen, welche mit bem Teinde guerft in Berührung kommen follen. Man brancht aber zunächst Infanterie und Artillerie. In ber linken Rolonne maricbirt baber unter bem Schute von 3 Bataillonen zunächst bie gesammte Artillerie-Abtheilung und an ber Quene wieder 3 Bataillone; in der rechten Rolonne die anderen 6 Bataillone, welchen die Kavallerie-Brigade folgt. Lettere fann man bann in biciem offenen Terrain zum Gefechte leicht vorziehen, wenn man fie braucht. Biele ber Berren baben biefe Brigade bem II. Urmeeforps unterstellt; bas balte ich nicht für zwedmäßig. Andere haben die Brigade bei ber Divifion belaffen oder bem fommandirenden General gur Berfügung gestellt. Die Brigade unterfteht aber ber 6. Division, und man giebt nicht gern etwas aus ber Sant, was einem überwiesen ift. Außerdem befindet fich der Korpstommandenr bei Gr.=Riethen und tann von hier ans nicht beurtheilen, wann der Moment für bas Cingreifen ber Ravallerie-Brigade auf bem rechten Mügel gefommen ift, beffer ichon der Divifionstommandenr, noch beffer der Brigadefommanbeur felbft. Ein britter Untericied in biefer Marichordnung liegt barin, baß man nicht in ieder Kolonne eine geschlossene Brigade marschiren läßt, sondern in jeder Kolonne je ein Regiment je einer Brigade, jo daß man durch einfaches "Linksum" die Normalformation für die einzelnen Brigaden berftellen fann.

Einige Herren haben unn der Division eine Bereitschaftsstellung ansgewiesen. Diese ersordert mindestens ein Ansighließen, und da die Kolonnen 1/2 dis 3/4 Meilen lang sind, so würde der Ansmarsch eine gute Stunde dauern. Man weiß anßerdem nicht, wo man diese Bereitschaftsstellung nehmen soll. Marschirt man bei Lichtenrade auf und ist der Feind noch nicht über Selchow vorgegangen, so minste man sich zum Weitermarsch erst wieder in Kolonne setzen und hätte dadurch zwei Stunden Zeit verloren. Ebenso ungünstig ist es zu besechen: "Die Division marschirt bis das und dahin, wo

sie weitere Besehle zu erwarten hat." Meine Herren, dann thut der Divisionsstommandeur gar nichts. Die Besehle, die man ihm zu geben hatte, konnte man ihm ja auf dem Marsche entgegenschieden. Ich halte es auch nicht für zwecknäßig, wenn man die linke Kolonne über Britz und Buckow marschiren läßt. Sie stößt dann dort zunächst auf die Trains, dann südlich Buckow auf die Reserven des II. Korps und müßte dann entweder doch nach Lichtenrade ausbiegen oder sich bei Gr.-Jiethen frontal engagiren.

Ich halte es für besser, mit ben beiben Kolonnen bie große Straße über Mariendors- Lichtenrade zu marichiren, und zwar die rechte mit einem Meinen Umwege über Landvig-Marienselbe und von hier über das freie Felb in der Richtung auf die Kleinen Busche bei Mahlow zu dirigiren.

Wenn wir dann wie angegeben formirt sind, so wird durch "Halt! Front!" die Schlachtordnung hergestellt. Die Jusanterie schwenkt links ein, die Fahrzeuge der Artisserie haben nur 1000 Schritt zurückzusegen, um ihre Batterien zu erreichen, und das zweite Treffen setzt sich in sein Verhältniß. Wo dieses "Halt! Front!" stattssinder, wird vom Zeinde abhängen. Steht derselbe schon bei Al-Ziethen, so muß die Artisserie östlich Lichtenrade aufsahren und die Division sich schon hier zum Angriffe entwickeln. Stand er noch dei Wassmannsdorf oder Selson, so konnte man weiter vorgehen; war er schon im Zurückzehen, so mußte man zunächst die Höhen von Gr.-Kienit mit Insanterie besetzen, um dann die Artisserie dort aufzusahren, und endlich, war der Zeind noch weiter zurück, so konnte man eventuell bis Große oder Klein-Kienitz marschiten, mm ihn vor dem Desise zu erreichen, wo er Zeitversus haben mußte.

Im Kriege werden die Anordnungen durch die jedesmaligen Berhältniffe bedingt. Ich glaube, daß durch diese Anordnungen sich hier der größte Erfolg erzielen läßt, wenn auch manche der abweichenden Anordnungen einzelner Herren ebenfalls einen guten Ersolg gehabt haben würden.

# Sösung der 53. Aufgabe.

Bortliche Rachschrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltte,

Meine herren, die Aufgabe hatte Ihnen die Division in eine etwas schwierige Lage gebracht: Marsch bei Bedrohung der Flanke. Einige der Herren haben nun versucht, sich diese Situation zu verbessern, indem sie Division gleich am Abend weiter marschiren lassen. Sie werden so gewiß Wolltes mittatigke Werte. II. 1.

sicher Zehbenick erreichen, aber, meine Herren, das geht unr auf dem Papier, nicht in ber Wirklickeit, ba macht fic bas anders.

Andere haben die Trains noch in der Nacht aufbrechen lassen. Ja, meine Herren, die Trains brauchen die Truppen im Biwak, nud wenn Sie sie ihnen nehmen, dann werden sie lediglich Jupedineut. Läßt man sie aber noch am Abend marschiren, dann auch gleich weiter, wenigstens die hinter den Finow-Kanal und nicht erst in eine Zwischenstellung der Prenden. Noch Andere haben am Abend die Biwaks, welche nach der Anfgade um Biesenthal lagen, westlich des Ortes verlegt. Weine Herren, denken Sie sich, wie die Situation in Birklichteit ist. Die Division ist erst am Abend, also nach einem starten Marsche, ins Biwat gerückt; die Kochlöcher sind gegraben, die Kessel ans Feuer gerückt. Da kommt ein Generalstabsossisier und sagt: "Das Liwat soll verlegt werden, Ihr nüßt noch ein bischen weiter rücken." Dann müssen die Lente wieder ausseren, de Perde müssen ausgeschirt werden, das Aelisch kann nicht aur kochen; das macht nan nicht in Wirklichkeit.

Ein anderer Theil der Herren hat sich die Situation unch schwieriger gemacht, als sie die Aufgabe hinstellt, und hat angenommen, daß der Feind schwie der Beind schwie der Bernhagen schon beseth habe. Sie siebt sogar Einige, die sich den Feind ich in Zerpenschleuse denten. Sie haben sich gesagt: Da der Feind von Bertlin tommt, so kame die 31/2 Meilen bis Basdorf ebenso gut marzichten. Ja, möglich ist es, aber die Aufgabe sagt nichts davon. Der Feind kann allerdings mit der Kavallerie und Artillerie marzichten und die Insanterie nach Bernan mit der Eisendahn sahren sassen, nm sie möglichst frisch zu erhalten.

Ich räume ein, daß die ganze Situation in ihrer Kürze etwas Umvahrsicheinliches hat: Eine preußische Division marschirt von Frankfurt uach Zehbenick, während der Feind in Berlin steht. Aber um in der Ansgabe Alles zu geben, müßte die gauze Geschichte eines Feldzuges als Einseitung gegeben werden. Dann erst könnte man sagen: das ist möglich und das ist unmöglich.

Ich habe nun die 5. Division genommen, weil deren Zusammenseigung sehr einsach und Allen bekannt ist. Ich hätte ebenso gut eine schwedische oder russische Division nehmen können, aber dann hätten wir mit unbekannten Truppen arbeiten müssen. Die herren mußten also die Situation so einsach nehmen, wie sie die Aufgabe gab, und nicht darin noch etwas Besonderes suchen, sonst hat das Spekuliren teine Grenzen. Der Teind brancht gar nicht

von Berlin zu kommen, er kann auch von weiter herkommen. Sie muffen also nicht hinter ber Situation einen befonderen Wit suchen und glauben, daß man Ihnen eine Falle stellen will.

Wir wossen ums nun zuerst fragen, was kann der Feind thun? Daß er nus in der Nacht augreisen wird, ist nicht wahrscheinlich. Er unß durch einen ausgedehnten Wald marschiren und würde dann schon am Abend des 1. September solche Borbereitungen sür den Marsch getrossen schoen, daß er sich unser Ketognoszirungen auf Nüduig nud Ladeburg nicht so ruhig bätte gefallen lassen. Seeuso nuwahrscheinlich ist, daß er am anderen Morgen auf Biesenthal marschirt; er würde dann hinter uns hermarschiren und in dem für ihn gämstigen Falle uns in die Nichtung dräugen, wohin wir wolsen. Warschirt er aber auf der großen Straße von Berlin nach Basdorf, so würde er einen großen Unnveg machen. Wenn Sie es auswessen, werden Sie sinden, daß er etwa eine Meile weiteren Weg hat. Das Wahrscheinlichse ist also, daß er in gerader Nichtung auf Lante oder Forsthaus Lieunis vorgebt.

Faft alle Herren haben nun eingesehen, daß die Division nicht mehr in ihrer bisherigen Marschrichtung über Lauke weiter marschiren und von hier ben Haten über Klosterselbe machen kann, nud haben sich daher sast alle auf die Straße nach Prenden geseht. Aber sie haben die Desileen bis zum Wandliger See alle gleichzeitig besehen wollen und sich dadurch über 11/2 Meilen ausgedehnt. Das ist indeß gar nicht nöthig, man kommt vollständig zur Zeit, wenn man von diesen Desileen eines nach dem anderen beseht. Ugborf und Lanke müssen ja schon beseht sein.

Die bisherige Wantgarde kaun aber nicht mehr rechtzeitig die Defileen an der großen Straße erreichen. Zunächst hat sie einen sehr ungünstigen Marsch durch den Wald. Schon der Marsch von Lauke nach Utgdorf ist schwierig; nördlich der sumpfigen Wiesen kann man nicht mit einer Kolonne aus allen Wassen marschiren, man umß also südlich herumgehen. Da kann man aber nicht answeichen, und die Avantgarde kann hier in eine ungünstige Lage kommen, wenn der Feind vom Süden her angreist. Nachher umß die Avantgarde in einer langen Marscholonne bei Forsthaus Liepnig aus dem Walde debouchiren und wird dann kann noch rechtzeitig ansmarschiren und nie Gesechtsstellung hinter die Defileen am heitigen Psuhl gelangen können. Die Nvantgarde umß also dort verbleiben, und die Desileen an der großen Straße missen den die besonderes Detachement von Alosterselbe aus gesichert werden.

Einige der Herren haben erst weitere Meldungen abwarten wollen. Dann ist aber viel Zeit verloren, und sie werden doch nur Meldungen bestommen, daß Patronillen auf Patronillen gestoßen sind. Ehe sie wissen, woher der Feind tommt, ist eine tostbare Zeit verloren.

Einer ber herren hat eine ganz abweichende Lösung getroffen. Der betreffende Herr geht, während er mit dem Gros auf der großen Straße liber Lanke bleibt, mit der disherigen Avantgarde gegen Ladeburg offensiv vor. Es ist richtig, man kann sich jede Lage desensiv und offensiv denken; man kennt hier aber nicht die Stärke des Gegners und hat einen Marsch durch ein langes Walddefiler zu machen. Ich habe auf der betreffenden Arbeit die Berhältnisse ausgerechnet, wie sie sich gestalten, wenn beide Theile zu gleicher Zeit von Biesenthal und Bernan abmarschiren, und Sie werden seben, daß dieselben nicht günftig für uns sind.

Am einsachsten und fürzesten erscheint es mir, wenn ich Ihnen vorlese, wie ich mir die Lösung bente. Es ist anzurathen, bei derartigen Aufgaben eine Marschrung (ad marginem) zu zeichnen, damit man gleich sieht, woher die Regimenter genommen werden.

#### 1. Anordnungen für bie Racht.

Füfilier-Bataisson Nr. 8 (nach meiner Annahme im Gros befindlich) rüct sogleich nach der Brücke am Pfanen-Fließ, setz Feldwachen am Langerönner Fließ aus, Posen am Waldjaume. Die 1. Estadron Oragoner-Regiments Nr. 12 geht nach Danewitz zurück, patrenissirt in der Nacht gegen Ladeburg und Bernau. Bon Biesenthal sind sosort die Wege durch die Stadt-Heide, die nach Marienwerder sühren, zu retognosziren. Die Avantgarde wird von diesen Anerdnungen verständigt, sowie von den Nachrichten über den Feind. Sie schiebt ein Bataisson, wenn möglich noch heute, sonst morgen in aller Frühe nach Borwert Utgdorf vor; sie besetzt die Hell-Mühle und den Utebergang zwischen den Hell-Seen mit Insanterie und läßt Insanterie gegen den Weg Bernan-Basdorf patrouilstiren. Lanke und Vorwert Utgdorf sind zur Vertseibigung einzurichten.

# 2. Disposition für den 2. September (ad marginem ift die Marschordnung graphisch barzustellen).

R.D. Biesenthal, ben 1. September abends 8 Uhr. Die Division setzt morgen ihren Marsch über Prenden sort. Die bissherige Avantgarde schützt denselben als Seitendetachement. Die Trains der Division sind um 5 Uhr früh am östlichen Ausgauge von Biesenthal vers sammelt und marschiren unter Bebedung von 1 Kompagnie bes Grenadiers-Regiments Nr. 8 und 1/2 Zug der 1. Estadrou des Dragoner-Regiments Nr. 12 über Unterförsterei Giserbude auf Marienwerder, wo sie weitere Bestimmungen vorsinden werden.

Eine neue Avantgarde wird gebildet durch das Grenadier-Regiment Nr. 12, die 2. und 3. Eskadron des Dragoner-Regiments Nr. 12 und die 2. Batterie, welche um 5 Uhr über Prenden nach Klosterfelde marschirt. Das Gros folgt dieser Avantgarde unmittelbar, dirigirt sich aber von Neudörschen aus nach der Prenzlauer Chausse bei Lottsche-See, nördlich Klosterselde.

Um 7 Uhr räumt die bisherige Avantgarde Lanke und Borwerk Uthdorf und zieht sich über Prenden an das Gros heran. Boranssichtlich wird um 9 Uhr die Division auf der Prenzlauer Chaussee versammelt sein, und die ueuformirte Avantgarde (Regiment Nr. 12) bildet von nun an die Arrieregarde zu weiterem Nückzuge, wofür ich an Ort und Stelle die weiteren Beschse ertheilen werde.

#### 3. Erlänterungen.

Benn das Gros auf der Prenzlauer Chanffee bei Lottsche-See Front macht, so hat es die Rückzugslinie auf die Kolonie Berg und Zerpenschlense gerade hinter sich und, je nachdem der Feind über Lauke oder Forsthaus Liepnit solgt, das 12. oder 52. Regiment\*) zum Schutze des weiteren Rückzuges vor sich. Es kann das eine verstärfen, das andere an sich ziehen, nach Umständen vielleicht offensiv werden oder gleich hinter den Finow-Kanal zurückzehen.

Dies, meine Herren, ist nur ein Beispiel, ich habe Ihnen barin nur meine Ansicht gegeben; bas schließt nicht aus, baß auch andere richtig sein können.

### Sofung der 54. Aufgabe.

Wortliche Rachichrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltte.

Die Aufgabe schrieb vor, die Anordnungen für den Vormarich der Division auf Osterode zu geben; damit ist nicht gesagt, daß der Zeind bei Osterode auch morgen noch angegriffen werden und. Die Entsernung bis zu ihm ist sehr groß. Wenn wir unsere Avantgarde auch in der Gegend von Platteinen annehmen, so haben wir immer noch zwei Meisen bis zu den vom Feinde besetzten Oörfern. Es ist daher nicht falsch, wenn wir morgen

<sup>\*)</sup> Als bisherige Avantgarbe gedacht.

nur vormarschiren, um übermorgen erst anzugreisen. Aber, meine Herren, babei ist doch zu bedeuten, daß wir die Desileen, welche an und für sich schon schwer zu besommen sind, am anderen Tage nicht leichter gewinnen werden; denn wenn wir den Angriss die übermorgen ausschieben, wird anch der Zeind sind beisen Tag seine Gegenmaßregeln tressen stönen. Es ist deshalb besser, wenn wir den Angriss noch an demselben Tage (also morgen) durchsschien. Ausgerdem ist die Stellung, in der wir den Feind vernunthen können, im Allgemeinen so start, daß ein frontaler Angriss teinen Ersolg verspricht, sondern daß wir den Gegner umfassen, uns also theilen müssen. Wir können aber ummöglich in zwei oder drei Theilen die Nacht biwakiren, ohne uns der Gesabr anszusses, an einer Stelle mit lleberlegenheit vom Gegner angegrissen zu werden.

Ferner ist von Einigen gesagt worden: Die Nachrichten vom Feinde sind so gering, daß ich darauschin noch teine Angrissdisposition gründen tann. Das ist allerdings richtig, aber wir branchen uns nicht allein auf das zu bassen, was wir wissen, sondern dürfen es auch auf das thun, was wir als wahrschesinlich annehmen können. Um nun mehr zu ersahren, haben viese der Herren ihre ganze Kavallerie-Vrigade über den Graditicheck sinübergeschieft. Dadurch werden sie auch nicht mehr ersahren, als sie sich wissen wissen die kavallerie wird auch hier sehr dass auf Insanteriepositiungen des Gegners stoßen und wird nicht mehr ersahren. Dasselbe tönnen Sie durch einzelne Offiziere mit einigen Ordonnanzen in Ersahrung bringen. Wenn wir aber die Kavalserie über den Graditsche schieften, so ist sie aus der Hand gegeben.

Ich habe vorhin erwähnt, daß wir mit Wahrscheinlichkeit darauf schließen könnten, wo der Feind zu sinden ist. Er steht vorwärts Osterode und hier gleichesam in einer durch die Natur gegebenen vieredigen Nednte mit hohen Erdwällen und nassen Gräben davor. Die Schlisselbundte dieser Stellung, hirschberg und Alein-Gröben, wird er mit Infanterie besetzt und davor zwei Posten vorgeschoben haben, um unseren Anmarsch zu ersahren; er marschirt dann dahin auf, wo er denselben ersährt.

Setzen Sie sich in die Lage des Feindes, der bei Ofterode steht. Er wird jedensalls Stellung genommen haben an der großen Strasse nach Hohenstein, und zwar zu beiden Seiten des tiesen Terraineinschmittes bei Warneinen. Darauf konnte man bei seiner Disposition rechnen. Schwierig wird unn der Angriff gegen diese Stellung immer bleiben, aber ich habe schon vorhin erwähnt, daß wir die Stellung umfassen mussten, b. h. wir mussen uns

theilen. Das können wir auch, weil wir überlegen sind. Ich habe Ihnen eine normale ruffische Division gegeben, mahrend ber Feind bei Ofterobe eine prenfifche Divifion ftart ift. Wir haben baburch eine Ueberlegenheit von 4 Batgillouen, 4 Estadrons und 14 Geiduten. Bir fonnen und alfo theilen. und es fragt fic uur, wo wir zu bem Hauptangriff vorgeben wollen. Wir haben bier zum Bormarich brei Abschnitte, welche burch bie tiefen Terraineinschnitte bes Grabitsched und ber Dreweng gegeben find. auf allen breien vorgeben, haben wir nirgends bie lleberlegenheit und ristiren eine Offenfive bes Reindes. Wir muffen alfo uur mit einer Sanvtfolonne porgeben. Weben wir links des Grabitiched vor, was febr viele Berren gethan haben, fo trenuen wir uns von unferen eigenen Berbindungen. Und wenn man and feinen Rudang auf Frogenan nehmen fann, wohin einzelne Herren ihre Trains birigirt haben, fo ift bies immer nicht unfere Rückzugslinie. Diese ging über Sobenftein, wo and die meiften Berren ihre Trains belaffen haben. Angerdem haben wir bann ben Feind in feiner überaus ftarfen Bofition boch noch in ber Front mit ben Seebefileen und tiefen Thälern por uns.

Die herren sind num zum Theil von Schilbeet nach Döhringen hinübermarichirt und haben nur wenige Bataillone, oft nur Kavallerie, gegen Großscröben belassen. Dieser Marsch war aber nur möglich, wenn Großschöben genommen war. Der Angriss auf Großschöben ist somit das Allererste. Andere sind westlich Neichenan über den Graditsched gegangen. Meine herren, das ist eine bedenkliche Sache. Es hindert beim lleberschreiten des Graditsched der Feind überhaupt nichts, von Warneinen über Schilbeet vorzugesten, nub dann steht er zwischen nus. Ausgerdem sühren von Neichenau nur zwei nach der Karte nicht günstige Wege (Feldwege) über den Gradissched. Ich balte dies sint die wenigst aufnstige Richtung.

Einige sind auf bem rechten Drewenzuser vorgegangen. Dabei sichert man am besten die eigenen Verbindungen. Man kann Ofterwein successive über Wittigwalbe und Zugendfeld angreisen; bas wird nicht schwer sein, man wird nur geringen Wiberstand sinden. Man kann weiter umfassend gegen Hirchberg vordringen und von hier auf Andainen. Wir bringen dabunch den Feind in eine sehr imginstige Situation, weil er dann seinen Rinken gegen die Seereihe bei Warneinen legt und badurch Ofterode freigiebt.

Aber biefen Bortheilen stehen and erhebliche Bebenten gegeniber. 3nnächft haben wir zu unserem Anmarich nur schlechte Baldwege, die meist im Bickzack laufen; es wird nicht möglich sein, in mehr als zwei Kolonnen zu marschiren. Haben wir dann Ofterweiner genommen, so verengt sich das Terrain sehr zwischen dem Ofterweiner und Schilling. Sec. In diesem Terrain haben wir keine Möglichkeit, unsere Artisserie zu entwickeln, während uns der Geguer auf den Höhen bei Hirscherg mit starter Artisserie in breiter Front entgegentritt. Das Debonchiren aus dem Walde bei Bunten-Mühle würde sehr schweizig sein. Sie sehen also, daß bei der Wahl dieser Richtung die Vortheile und Nachtheise ziemlich gleichmäßig vertheilt sind.

Daffelbe ift bei ber britten Richtung ber Fall, wenn wir über Reichenau vorgeben. Die Ravallerie geht junachft vor, und zwar noch vor der Avantgarbe, und flart bas Terrain bis gegen Groß-Groben bin auf. Weiter wird fie and hier nicht kommen können, benn man kann von ihr nicht verlangen, bag fie Groß-Gröben angreift. Das fann erft bie Avautgarde, und biefe wird es auch vermögen, weil fie umfassend augreifen kanu. Aber der weitere Angriff wird tropdem immer noch febr schwer fein und nur Aussicht auf Erfolg haben, wenn wir durch Demonstrationen ben Begner zwingen, aus feiner Stellung bei Barneinen nach Sirfdberg gu betachiren. Dies wird icon mit ichwachen Kräften zu erreichen fein. Nicht Regimenter ober gar Brigaben, sonbern nur wenige Bataillone mit einigen Gefchüten werden genugen, weil der Jeind in dem unübersichtlichen Terrain por fic uniere Schwäche nicht erfeimen fann und nicht weiß, was im Walbe ftedt. Dieje Truppen burjen bann aber auch nicht über ben Bald binaus, um ihre Schwäche nicht zu verrathen. Dies fleine Detachement gennigt alfo gur Demonitration und ift ankerbem fo flein, bag es fich vielleicht über Ofterwein an die große Strafe berangieben tann, wenn ber Teind es gurndbrangt. Sat man nun Groß-Gröben, bann fann man von bier auf Lichteinen betachiren, aber nicht Ravallerie, fondern gunächft Artillerie unter Bededung von Anfanterie. Diefelbe findet bier auf den Boben westlich des Lichteiner Sees und bei Lichteinen gang vorzügliche Bositionen. Gie fann hier die Front des Geaners von Lichteinen nach Warneinen flaufiren, fie erleichtert der Anfanterie bas Deffnen bes Defilees von Lichteinen, welche bann von bier weiter vorgehen kann. Nichtsbestoweniger hat ber Angriff and jo feine Schwierigkeiten und man ristirt and felbft feine rudwärtigen Berbindungen. Es ftehen sich also bei beiden Richtungen Bor- und Nachtheile gegenüber; man taun nicht fagen, Die eine ift falich, Die andere ift richtig. Es fommt uns auch nur baranf an, daß bie Anordnungen richtig getroffen find.

Bor einem aber möchte ich die herren noch warnen, nämlich gu fagen: Die Truppe foll anf weitere Befehle warten. Gine folche Anordnung lähmt das selbständige handeln der Unterführer. Der Führer des Detachements sieht 3. B., daß er Ofterwein leicht nehmen tann, er darf es aber nicht; oder er sieht, daß er leicht mit dem Feinde zugleich nach hirscherg eindringen tann, er darf es aber nicht, weil er auf einen Besehl wartet. Dann wird leicht der richtige Moment verpaßt. Sie müssen dasei bedenten, daß Sie ihm ja ohne Schwierigkeit einen abäudernden Besehl schiefen können. Den detachirten Führern muß man nur alsgemeine Direktiven geben, nach denen sie frei handeln können. Für das Groß der Truppen ist aber eine derartige Anordnung ganz uumith, weil sich der Oberkommandirende ja meistentheils bei demsselben anshalten wird.

Ferner ist gesagt worben: "Die weiteren Beschle behalte ich mir vor." Ja, meine Herren, bei einer Disposition ist das ganz richtig, da brancht man keine weiteren Ansschürungen und Motive zu geben. Sie können als Kommandeur Jhren Untersührern Jhre weiteren Absücken verschweigen, aber bei einer Prüsungsarbeit dürsen Sie uns Ihre Absücken nicht vorenthalten, weil Sie danach beurtheist werden sollen. — Nun, meine Herren, ich muß leider diese danach beurtheist werden. Ich glaube, wenn wir noch mehr Zeit hätten und einzelne Arbeiten durchsprechen könnten, würden wir uns sehr leicht versständigen.

### Sofung der 55. Aufgabe.

A. Schriftliche Lofung bes Generals v. Moltte.

Das Seitendetachement (31. Regiment, 1. und 2. Eskadron Hujaren Nr. 12 und 1 Batterie) erhält Befehl, sich auf ein Gesecht nicht einzulassen, swenn der Jeind bis Schafskädt vorgeht, die Linie Obhansen—Barnskädt zu besethen, wo das Detachement verskärtt werden wird. Es besetht se eine Kompagnie Obhansen, Barnstädt, Nemsdorf, Göhrendorf; zwei Bataillone, eine Batterie biwaliren süblich Große-Mühle, Kavallerie in Obhansen patronillirt gegen Schafskädt und Eichstädt. Diese Truppen bilden die Arrieregarde.

Avantgarde (71. Regiment, 3. und 4. Estadron Hafaren Nr. 12 und 1 Batterie) besetzt noch heute Abend die Linie Röblingen—Stedten, jedes mit einer Kompagnie, 2½ Bataillone biwafiren auf der Höhe bei Laura-Schacht, Ravallerie in Schrapfan rekognoszirt gegen Steuden.

Beide Truppenabtheilungen halten Berbindung und beobachten bie Schlucht.

16. Brigabe: 96. Regiment Marmquartiere Querfurt,

72. = godersleben, Dodlit und

Gatterftebt,

Artillerie und 5. Estadron 12. Hufaren-Regiments in Faruftedt.

Für morgen: Die Division setzt ben Marsch aus Eisseben fort. Die 16. Brigade Rendezvons 6 Uhr nördlich Dödlite. Jalls ber Feind früher gegen Quersurt vorrückt, zicht sich bie Arrieregarde unter Festhaltung von Obhausen und Besetzung von Onersurt hinter bas Thal zwischen beiden Orten. Sollte die Arrieregarde start gedrängt werden, so wird das Gros der Division auf den höhen hinter Hornburg Ausstellung nehmen, der sich Weantgarde hinter Erdeborn auschließt.

Trains zeitig über Wolferftebt und Bornftebt uach Gisleben.

#### B. Wörtliche Nachschrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltfe.

Einige ber Herren haben sich die Anfgabe baburch erleichtert, daß sie über Suersurt hinaus marschirt sind. Man könnte vielleicht nuter ben vorliegenden Verhältnissen einen recht großen Marsch gerathen sinden; unter Umstäuden liegt hierin die einzige Netkung. Ich erinnere an das Korps Linov, welches Tag nud Nacht marschirt ist nut nur dadurch und Paris hin entschlüpfen konnte. Aber in welchem Instance kan es dort an! — Hier lag die Nothwendsteit nicht vor, einen soreiten Marsch anzuwenden. Man hatte die Quersurt der Mersch, und das ist sie eine Division, die auf einer Strasse marschirt, schon ein starter Marsch. Suersurt bietet Gelegenheit, die Truppen gut unterzudringen; Ausang März ist das Liwaliren kein Vergusigen und namentlich sür die Pserde sehr schädelich. Ausgerdem war in der Ansgade bestimmt ansgesprochen, daß die Division am 1. März von Freiburg bis Luersurt marschiren selle.

Andere herren bringen dadurch ein willfürliches Moment hinein, daß sie auf Verstärfungen rechnen. Davon war aber in der Ansgabe nichts gesagt. Sie rechnen auf die Unterstützung der 7. Division und wollen vereint mit dieser die Offensiwe ergreisen. Sie wußten ja aber gar nicht, ob die Division sichon bei Eiseben eingetrossen war. Ich table desgleichen das Heranzichen einer Munitionskolonne. Diese Maßregel deutet auf die Absicht, eine Entsichengssichtacht annehmen zu wollen, und doch uniste es Ihr Bestreben sein, womöglich ohne jedes Gesecht fortzukommen. Sie unuften froh sein, Ihre Trains so weit entsernt zu haben.

Der Feind war zu Mittag im Vermarsch von Merseburg auf Lauchstädt und Clobican geschen worden. Biel wissen Sie nicht von ihm. Trothen ift es nicht möglich zu sagen: "Ich werde weitere Meldungen abwarten, ehe ich weitere Entschliffe sasse." Ich doe unich schon früher dagegen ansgesprochen, daß man einer Truppe besiehlt, das und dahin zu marschiren und dort weitere Beschle abzunvarten. Mit solchem Beschle bewirken Sie, daß gar nichts geschieht. Man nung einen bestimmten Beschl zum Handeln geben und kann im Bedarfssall einen abändernden Beschl uachschien. Ob mun der Feind heute bei Lauchstädt—Clobican Halt- macht und mur mit Avantsgarde bis Schafstädt—Eichsstädt oder auf Setenden vorgeht, oder ob er weiter marschirt, können Sie nicht wissen. Wahrscheinlich ist es nicht, aber es ist möglich, und Sie müssen sich gedenstles dagegen sichern.

Greift der Feind am 1. März nicht au, so ist für den 2. sein Angriff nicht in der Richtung auf Quersnet, sondern in der auf Steden zu erwarten. In ersterer Richtung würde er nichts erreichen, als daß Ihre Arrieregarde zurückgehen umf, und zwar eben dahin, wohin sie nach Ihren Absichten zurückgehen soll. Der Feind würde also hinter Ihnen hermarschiren.

Für ben 2. März ist ber feinbliche Angriff mit Bestimutheit zu erswarten. Hier würde man sich also burch rechtzeitige Behanptung bes so günstigen Abschnittes im Terrain sichern. Man könnte babei zwei Bege einschlagen, die ich beibe für richtig halte. Entweder das Seitendetachement weicht auf Stedten aus und die Sicherung bei Obhansen wird von der Avantgarde der Division übernommen, die bei Göritz dahin abbiegt, — oder das Seitendetachement geht nach Obhansen zurück und die Division schieber Duerfurt ein Vetachement (Avantgarde) nach Schrapfan und Stedten vor.

Ich ziehe die zweite Löjung vor, weil sie die einsachste ist. Zedenfalls aber ist erforderlich, daß das nach Schraplan entsendete Detachement den besteimmten Besehl erhält, den dortigen Abschuitt zu besehen und zu halten. Einige der Arbeiten enthalten eine Lösung, die sich der richtigen sehr nähert, aber der Austrag für jedes Detachement ist unklar ansgedrückt. Andere Arbeiten sind sachlich versehlt, aber in der Form so präzis und klar, daß man sich sagen muß, der Bersasser ist wohl im Stande, eine spätere Aufgaberichtig zu lösen.

Wenn in mehreren Arbeiten bie halbe Maßregel ergriffen wurde, das für Stedten bestimmte Detachement am 1. März nur bis Dödlit ober Schafse marschiren zu lassen, so liegt darin die Besorgniß ausgesprochen, die ganze Strecke möchte zu weit sein. Ich meine, daß im vorliegenden Falle

ber weite Marsch gerechtsertigt war und von dem Detachement recht gut ausgeführt werden konnte; ein Regiment marschirt viel leichter seine vier Meisen als eine ganze Division.

Was nun den Weitermarsch der Division am 2. März angeht, so möchte ich mich dabei zunächst gegen einen Ansbruch während der Nacht aussprechen. Durch frühen Abmarsch allein ist ja doch teine Sicherheit zu erreichen, denn der Feind kann ebenso früh seinen Marsch antreten wie wir. Namentlich bin ich gegen einen Nachtmarsch der Trains, die sind durch ihre Entsternung wirklich schon recht sicher.

Auf welcher Straße soll nun die Division marschiren? Sehr viele Herren sind auf der Chausse abmarschirt; sie ist freilich die sicherste Straße Aber wenn die Division dort marschirt, bringen Sie doch Ihr Detachement bei Stedten in eine sehr ernstliche Situation. Entweder es weicht vor der seindlichen Uedermacht zurück, und dann sind Sie sehr bald in Ihrem Bormarsch gestört (denn wenn der Jeind sich nur auf eine halbe Meise nähert, müssen Sie von der Marschlitzuße hernnter und sich wenigstens zum Theil gegen ihn entwickeln), — oder Sie sehen Ihr Detachement, wenn es sich halten soll, der Vernichtung aus (denn für eine eventuelse Unterstützung ist doch die Entsernung von Rothen—Schirmbach her zu weit). Ich würde in zwei Kosonnen über Alserstädt und Hornburg marschiren, dann ist eine rechtzeitige Unterstützung des Detachements bei Schrapsau gesichert.

Söfung der 56. Aufgabe.

Sösung der 57. Aufgabe.

A. Schriftlice Lösung bes Generals v. Moltte.

Der Kommandirende wird seinen Anftrag am besten lösen, wenn er sich vorwärts der zu schüßenden Linie ansstellt. Er gewinnt dadurch den starten Abschnitt der Seille vor der Front, sichert besser seinen späteren Rückzug auf Metz und verlängert jedensalls die Zeit, welche der Gegner bedarf, um die Bahn zu erreichen.

Alle Wahrscheinlichkeit spricht bafür, daß ber Feind den in seinem Besitz besindlichen sesten Moselübergang von Pont à Mousson und die von dort führenden Straßen benutzen wird. Dies bestimmt die Richtung für den Vorsmarsch der Hauptkräfte der Division.

Die Nothwendigfeit aber, die rechte Flante zu sichern, macht stärkere Detachirung nach ber unteren Seille unabweisbar.

Ob man demnächst bis zur Mosel wird vorschreiten können, läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen.

2.

Da die Seille noch in unserem Besitz ist, so wird der Division nach einem ermüdenden Transport die Wohlthat von Kantonnementsquartieren vorwärts Courcelles bis Welleuves und Silly zu gewähren sein, auch kann das Vorrücken aus diesen in getrennten Marschtolonnen ersolgen.

Am 2. Mai bei Tagesanbruch um 5 Uhr versammeln sich bei Westeuwes die 1. Infanterie-Brigade, die 1. Eskadron Husaren-Regiments, die 1. und 2. Batterie.

Das 1. Bataisson 1. Regiments nebst ber 1. Batterie marschirt birett nach Ponissy und richtet Marsy mit einer Kompagnie, unter Zerstörung des dortigen Ueberganges, zur Bertheidigung ein. Die Batterie wird je nach den etwaigen Unternehmungen des Feindes auf der Höhe 203 westlich oder eventuell süblich Bonissy Stellung nehmen, von wo das stacke und offene Gelände von Angun bis Coin beberricht wird.

Das Gros der Brigade marschirt über Ornn und Berny bis in die Höße von Louvigny, beläst aber in Berny das 2. Bataillon 1. Regiments nebst der 2. Batterie und besetzt das Bois de Lamence sowie Pommerieux mit je einer Kompagnic. Der Uebergang nach Coin ist zu zerstören, der nach Sillegny ebenso und durch die Batterie, von dicht östlich Pommerieux aus, unter Kener zu nehmen.

Die Kavallerie-Brigade, welche ihre Patronillen jenseits der Seille zurückzieht und eine Relaislinie auf der Straße Ponilly—Louvigny aufstellt, rückt von Berny nach Bigny und stellt sich verdeckt im Thale südwestlich des letzteren Orts auf.

Ebenfalls um 5 Uhr versammeln sich bei Silly die 2. Infanterie-Brigade, die 2., 3. und 4. Estadron Husaren-Regiments, die 3. und 4. Batterie, und rüden über Bigny gegen Louvigny vor.

Die hier gegen 8 Uhr versammelten 10 Bataillone, 19 Esfadrons, 3 Batterien nehmen Stellung vorwärts der Straße Berny-Rancourt auf der Höße 253. Louvigny und St. Jure werben auf beiden Flügeln besetzt. Ein Detachement in la Hautonnerie zerstört und bewacht die Brück bei Moulin Renf. Nach dem rings zu umfassenden Cheminot wird nur ein Beobachtungspossen vorgeschiedt.

Bor ber Front ber Stellung von Louvignn, in welcher ber Angriff bes Feindes erwartet werben kann, sind sogleich Schützengräben anszuheben, welche ber liegenden Mannichaft Deckung gewähren, ohne bas offensive Hervortreten selbst für Kavallerie erheblich zu erschweren.

Für die Artisserie sind Geschützstände an den geeignetsten Punkten zu ers bauen, jedoch verbleiben die Batterien rückwärts versügbar, bis ein feindlicher Angriff sich ausgesprochen haben wird.

Die ohnehin nicht leicht zerströrbaren Chanssevillen bei Longeville und Les Menils sind nur zu barrikadiren, weil der Angriss von dort erwünscht ist, und um die Möglichkeit eines Vorgehens gegen die Mosel zu wahren.

#### B. Bortliche Nachschrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltfe.

Wir hatten die Anfgabe, die gefährdetste Strede der Met.—Saarbrücker Sijenbahn, die Linie Conreclles.—Han, gegen größere Unternehmungen des Feindes zu decken, wahrscheinlich weil noch weitere Transporte nach Met geführt werden sollen. Es ist ja flar, daß wir, um diese Anfgabe zu lösen, uns vorwärts der betreffenden Gisenbahn ausstellen müssen. Denken Sie sich, meine Herre, daß wir z. B. noch sechs Märsche gegen den Feind unachen könnten, so wären wir in der Lage, ihn süns Tage ohne Gesecht von der Bahn sernsanhalten, und in dieser Zeit könnten mehrere Armeetorps besördert worden sein.

Hier liegen die Berhältnisse uicht so günstig, da die Division später die Garnison von Met tompletiren soll. Gine Offensive gegen die Mosel ist dadurch von vornherein ausgeschlossen. Bir nufssen und mehr besensiv vershalten und hierbei die Terrainverhältnisse ausnutzen. Da wir nur noch einen einzigen Marsch aussinhren tönnen, ohne mit dem Gegner zusammenszusiosen, so müsssen wir aus 2. Mai die Seisse zu erreichen suchen; an welchem Buntte derzelben, werden wir später entscheden.

In den Arbeiten der Herren markiren fich scharf drei Arten von Lösungen. Bunächst find mehrere von Jhnen nach Buchn oder Umgegend (Solgne, Anppy) vorgegangen. Dort finden Sie aber gar keine Unterstützung durch das Terrain; Sie können überflügelt und sowohl von der Gisenbahn als von Met abgedrängt werben. Diese Festung liegt nicht bloß in der Flanke Jhrer Stellung, sondern sogar vor der verlängerten Frontlinie der Division.

Einzelne Herren wollen baher anch nicht bei Bucht siehen bleiben, sie wollen weitere Meldungen abwarten und dann dem Feinde entgegenrücken. Bis mergen früh werden Sie aber keine weiteren Meldungen über den Feinde erhalten, und was heute über ihn in Ersahrung gedracht ist, wissen Sie schon. In In wissen höchstens noch mitgetheilt werden, daß die Kavalleriepatronillen von dem inzwischen vorgegangenem Feinde bei Nomenn ebensolches Gewehrsener bekommen haben wie am 1. Wai von den Moselhöhen. Benn Sie dann dem Gegner entgegennarschiren, so können Sie ihn nicht mehr am Debonchiren verhindern und Sie müssen sich vielleicht in einem ganz ungünstigen Terrain schlagen; denn Sie wissen ja nicht genau, wo Sie auf den Feind stoßen werden.

Diejenigen Herren, die bei Buchy das Weitere abwarten wossen, ersüssen nicht die an sie gestellte Aufgabe. Sie drücken damit ans, daß die ihnen gegebene General-Jdee unwolstommen sei und daß sie eine neue erwarten. Einige Herren sind in eine Flankenstellung bei Berny gerückt. Das hat etwas sür sich, aber es hat auch seine Bedenken, denn diese Stellung erfüllt nicht ganz eine der wichtigsten Ausserberungen an eine Flankenstellung, nämlich daß man auf die Nückyngssinie des Jeindes wirken kann. Während wir uns auf den einzigen Kunkt Wech bassen, hat der Feind einen viel größeren Spielraum, er kann sich auf den weiten Bogen von Kont a Mousson sieden Romeiny und noch weiter öftlich überallhin zurückziehen. Ist er z. B. bei Cheminot übergegangen und nuch er dann gegen Berny hin Front machen, so hat er Nomeiny binter sich.

Das Albbrechen ber nöthigen Brüden zur Sicherung ber rechten Flanke balte ich für zweckmäßig, benn für eine etwaige schärfere Offensive hält man sich boch an die großen Straßen. Jedenfalls nunß aber and noch etwas zur Sicherung des Rückens geschehen, denn sonst kann der Feind durch Desmonstration an der unteren Seille uns eine große Jasonsie geben, während er an der oberen Seille übergeht.

Ich hatte ein Bataillon mit einer Batterie nach Bonilly betachirt. Dasjelbe hatte Ponilly und Marly mit je einer Kompagnie befetzt, während die Batterie von der Sobe öftlich Marly das ganze Gelande bei Envry und Coin beherricht. Dann tann der Jeind hier teinen Brückenschlag versuchen.

Mit ben hanptfraften ware ich nach Louvigny marichirt. Detachirt man in biefem Falle noch ein Bataillon mit noch einer Batterie nach Berny, so ift

bie untere Seille vollständig gesichert. Geht der Zeind dann, was für ihn am günstigsten ist, bei Cheminot über, so kann er sich ösetlich dieses Ortes in der Landenge nicht ordentlich entwickeln, während wir ihm in breiter Front entgegentreten. Rückt er von Nomeiny aus an, so können wir ihm bei Louvigny ebenso gut entgegentreten. Ich halte mithin eine Stellung bei Buchy für sehlerhaft, ein Borgehen von dort aus von zweiselhastem Ersolg. Gine Flautenstellung bei Berny kann vielleicht gute Resultate erreichen, ich selbst aber wäre nach Louvigny gegangen.

Die Herren, welche anderer Meinung waren, haben ihre Auslichten oft sehr klar und benklich entwickelt, wenugleich sie zu anderen Rejultaten gelangten. Ich gebe gern zu, daß die Ausgabe schwer war. — Noch eins niöchte ich bemerken: Viele der Herren, nud besonders die Kavalleristen, haben die Kavallerie nicht richtig verwendet. Sie besehlen ihr, sie soll die Seillelinie "behampten". Ich glaube, das ist zu viel verlangt, das kann man der Kavallerie nicht zusmuthen. Sie kommt sich zu finz immer nubehaglich vor, und ich glaube, man kann mit abgesessen Waunschaften leichter ein Vors angreisen als vertheibigen. Die Besatung des Vorses weiß nicht, was draußen vorgeht, sie fürchtet, daß die Handpferde weggesührt werden u. s. w.

# Sofung der 58. Aufgabe.

A. Schriftliche Lofung bes Generals v. Moltte,

Der Söhenzug bei Louvigny bietet auch Front gegen Süben eine die jenseitigen Abhänge dominirende Position mit freiem Schufzeld vor sich, in welcher die Division die Berbindung mit Metz senkrecht hinter sich hat. Der Gegner hat die seine in der Flanke und kann nicht, ohne sie gänzlich preiszugeben, an unserer Stellung vorbeimarschiren.

Nach dem abgeschlagenen Angriff auf die untere Seille und dem Abmarsch bes Feindes von dort wird es zulässig sein, die Bewachung des Flusses auswärts dis Pommerieux dem 1. Bataillon 1. Regiments nebst Batterie allein zu übertragen, das 2. Bataillon und Batterie Nr. 2 noch hente Abend von Berny nach Lonvigny heranzuziehen.

#### ad 1.

Die Division macht Front nach Süben und erwartet den Angriff des Feindes. Als Stütpuntt des rechten Flügels dient das vorhandene Wert auf Höhe 253. Der Thalrand des Vigny-Baches wird noch heute Abend (eventuell morgen früh) mit Schützengräben und Batterieständen versehen. St. Zure und Alleunont, im wirksamsten Feuer unserer Artillerie liegend, werden besetzt und zur Vertheibigung eingerichtet. Nach Besetzung der Laufgräben stellt sich die Insanterie zunächst völlig verbeckt am Rücksall der Höhe, die Kavallerie hinter Vigny auf, von wo sie das Vorgehen des Feindes in dessen rechter Flante bedrocht.

Die Entfernung von Louvigny bis Bigun ist zu groß, um sie mit einer Division vollständig zu besetzen. Beide Ortschaften erhalten jedoch eine schwache Jusanteriebesatzung und kann die eine oder die andere je nach dem Laufe des Gesechts verstärft werden.

#### ad 2.

Die Divifion greift ben Feind an, ber ihr gegenüber fteht.

Der Gegner hat Postirungen bei Longeville und Les Menils belassen. Die Abtheilung bei Marienlles hat 3 bis 4 Stunden zu marschiren, wenn sie sich mit dem Gros bei Raucourt vereinigen will. Schwächt sich der Feind dort, indem er mit starken Detachirungen gegen die Sisenbahn vorgeht (kleine verhindert umsere Kavallerie), so haben wir die Ueberlegenheit bei der Offensive, und die Wahrscheinlichteit, den Gegner bei Raucourt zu schlagen, bevor Verstärtung aus Marieulles herangelangt.

Unter dem Schutz unserer Artillerie überschreiten die Bataislone den Bigmy-Bach; gestützt anf St. Jure, eventuell Allemont, formiren sie sich am linken User in zwei Treisen. Die Kavallerie trabt auf der Chaussee gegen Lonvigny vor, überschreitet den Bach bei Moulin de Moince und setzt sich auf den rechten Flügel der Jusanterie, wo sie, den Nückzug des Gegners bedrosend, das beste Angriffsterrain sindet. Zwei Batterien solgen demnächst den Bewegungen der Insanterie und richten auf furzem Abstand ihr Feuer gegen Raucourt und die Spitze des Waldes von Ressancourt.

Der Gegner wird seine Detachirung von Secourt schleunig wieder nach Mailly zurndrusen muffen, wahrscheinlich aber zwor schon bei Rancourt geschlagen sein.

Diese Offensive würde bann nicht mehr aussührbar sein, wenn das Truppenforps aus Marieulles sich zuvor bei Raucourt angeschlossen hätte. Selbst die Desensive auf der Höhe von Louvigny erscheint nicht mehr rathsam, wenn jenes Korps bereits Cheminot erreichte.

#### ad 3.

Die Division zieht sich auf Berny zurud. Sie verstärtt sich bort durch bas 1. Batailson und bie 1. Batterie.

Der Abmarich erfolgt auf vier parallelen Begen zwischen Pommerieur und Liehon, verbedt durch den Höhenrücken von Louvigny, zuerst durch die Bataillone, dann staffelweise durch die Artillerie, zulet durch die Schützenlinie und die sie flantirende Kavallerie.

Die Sohe zwischen Verny und Cherijen gewährt für die Stärke ber Division eine Stellung mit freiem Schutzselb; zur Rechten bas Bois d'Avigy besetzt. Reserven verdeckt aufgestellt.

Der Gegner wird es schwerlich wagen, in östlicher Richtung fortzusmarschiren, ohne die dabei in Entsernung von nur einer halben Meile in seiner Flanke stehende Division anzugreisen.

Die Stellung von Berny kann nur auf ihrem linken Flügel umfaßt werden, wo dann Orny und Bois des Beanz dem Bertheidiger neue Stützpunkte gewähren. Auch hat der Angreifer auskömmlich für Sicherung der eigenen Berbindungen zu sorgen.

Gegen eine entschiedene Ueberlegenheit kann die Division ihre beiden Aufträge nicht mehr lösen, sondern nur noch die eine, die Verstärkung von Met. Aber nachdem 5 bis 6 Tage Zeit gewonnen, ist die Sicherung der Eisenbahn vielleicht nicht mehr nöthig oder von anderen Truppen übernommen.

B. Bortliche Rachichrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltte.

Am Abend des 3. Mai sind wir über die Verhältnisse beim Gegner sehr gut orientirt. Es ist nicht auzunesmen, daß er nach den vergeblichen Versichgen des heutigen Tages, bei Verny—Marth den Fluß zu überichreiten, morgen wieder gegen die untere Seise vorzesen wird. Wir können daher das Detachement Verny zur Division und das Detachement Pouiss nach Verny heranzischen. Ich glaube, wir werden jogar die Vatterie des letzteren herandseordern können, welche höchstens zur größeren Sicherheit einige Geschütze des Gommefrieur zurücklassen würde. Diese ganze Bewegung müßte natürlich noch am Abend des 3. und zwar über Goin ausgeführt werden, um unbemerkt zu bleiben.

Der Feind steht uns in zwei getreunten Gruppen gegenüber; bie Lage ber Reserve-Division ist baber klar. Die meisten Herren haben nun gesagt,

daß sie, im Kalle der Gegner morgen von Raucourt aus angreift, bei Louvigny fteben bleiben. Ich nehme au, daß fie barunter nicht bie beutige Stellung meinen, benn biefe mar nach Weften gerichtet, bote alfo bem Reinbe die linke Rlanke. Ich hatte nun gewünscht, daß die Berren eine Charakteristik ber nach Suben gewendeten Stellung gegeben hatten, benn man muß fich doch porber klar machen, wie man seine Truppen verwenden will. Einige ber Herren wollen ihren linken klügel nach Allemont verlegen. Dies bat aber den Nachtheil, daß berfelbe von der Sobe westlich bes Bois de Reffaincourt überhöht wird, und daß die Stellung durch ben Bigny-Bach in zwei Theile getheilt ift, was die Truppenbewegungen fehr erschwert. — 3ch würde mich auf ber Linie Louviann-Biany postirt haben, wobei ich von ber Boraussetzung ausgebe, daß bie Truppen langs ber biefe Orte verbindenben Strafe in Biwats liegen, Borpoften gegen St. Jure und Cheminot vorgeschoben. Die Stellung Louvigny-Bigny ift aber 4000 Schritt lang, und bas ift für eine Division zu viel. Der rechte Flügel wird baber burch eine Batterie auf Sohe 253 zu bilben sein (füblich Louvigny), die wohl von ben gestrigen Erbarbeiten herrühren wird. Sie flankirt bie Schluchten bes Bignu-Baches und ber Seille. Als linke Mügelanlehnung wäre ein zweiter Geschütsftand etwa 2500 Schritt öftlich Louvigny zu errichten; außerdem ist längs des Thalrandes ein leichter Schützengraben auszuheben, damit unsere Tirailleure ben Bang bequem bestreichen können. Allemont, St. Jure und Moulin de Moince find burch vorgeschobene Boften zu besetzen. Erstere beiben Orte wären hartnädig zu vertheibigen, ba sie in guter Artilleriewirkung liegen; bie Mühle bagegen ift nur leicht zu besetzen, benn bort befinden fich 6 bis 8 Uebergange. Ueberhaupt ist in Birklichkeit ein folder Bach fein rechtes Sinderniß. Wir find bei Worth burch ein gang anderes Baffer gegangen. Auch nach Louvigny und Bigny würde ich nur schwach betachiren, fordern es aber fpater bie Berhaltniffe, bann fann ich bie bortige Besatung immer noch verstärken. Die Ravallerie steht verbedt hinter Biann, Die Reserve hinter bem linten Flügel, benn biefer ift gurudgebogen; auch befteht bie größte Befahr für uns barin, gegen bie Seille geworfen und von Det abgebrangt zu werben.

Ich muß bei bieser Gelegenheit auf einige Arbeiten zurückgreisen, deren Bersaffer sich in selbständiger, klarer Entwickelung für die Offensive entsicheben haben. Damit erledigen sie in der That alle drei Möglichfeiten, — wenn sie nämlich siegen. Das ist aber doch sehr zweiselhaft, denn mit dem eigenen Angriff gehen alle Vortheile der Vertheidigung auf den gleich starken

Gegner über. Wir müssen frontal angreisen, und das ware doch sehr unsicher, denn die Ersahrungen des letzten Krieges sehren uns, daß der offensive Theil nur dann reussirte, wenn er einen Flügel umsfaßte. Dazu gehört aber eine numerische lleberlegenheit, die wir nicht besigen. Dies sührt uns von selbst dazu, angriffsweise zu versahren, wenn der Feind den Fehler begeht, gegen die Eisenbahn zu detachiren, sich also zu schwächen, ehe er die Division geschlagen hat. Detachirt er schwach, so kommt er überhaupt nicht an die Bahn; detachirt er stark, so schlagen wir den zurückgebliedenen Theil um so leichter, und der Kelt macht von selbst Kebrt.

Die Art bes Angriffs fann eine febr verichiebene fein, wie ja immer in folden Dingen. Ich will bier nur beispielsweise eines folden Kalles erwähnen, nämlich eine Rechtsichwentung ber Divifion unter Jefthaltung von St. Jure. Das bortige bebedte Terrain ift mir für bie entideidende Baffe lieber, als bas weiter weftlich gelegene offene Belande. 3ch fongentrire gunächst meine Artilleriewirfung gegen bas Bois be Reffaincourt und laffe baffelbe alsbann burch ein Infanterie-Regiment von Allemont ans eriturmen. Der Befits biefes Balbes hat einen boppelten Berth. Einmal fann ich hinter bemfelben Alles verjammeln und von bier ans das Dorf Reffaincourt leicht in Befit nehmen. Gerner bietet ber Wald mir einen Stutpuntt gegen bas von Often gurudfebrente feindliche Detachement. Rach Gewinnung ber Linie St. Jure-Reffgincourt geht bie Divifion jum Angriff auf bie Sauptftellning bei Rancourt vor. Die Kavallerie findet theils auf dem linken Flügel Berwendung, um nach Often anfautlären, theils hat fie auf bem rechten Alugel in bem übersichtlichen Terrain gegen Goly an wirten. - Dies ift nur ein Beisviel; es giebt viele Doglichfeiten.

Ginige der Herren solgen dem Feinde über Buchy. Der Gegner hat aber einen Vorsprung, er kann die Höbe in der Nähe dieses Ortes mindestens mit einem Tetachement besetht haben, ehe wir heran sind. Dann muß die Divission diese state Stellung entweder angreisen, oder sie muß bei Vigny halten bleiben. Dort aber kann sie in eine missliche Lage gerathen, wenn der Zeind von Buchy und Rancourt aus vorgeht, sie muß alsdann nach Verny zurück. Endlich fann beim Abmarsch der Divission auf Buchy eine bei Vonvigny zur Deckung der Flankenbewegung zurückgelassene Arrieregarde, im Falle sie nicht rechtzeitig genug nachfolgt, von Rancourt aus von ihrem Isras abgedränat werden.

Bas ben britten Jall anbetrifft, so sagen einige Herren, sie blieben so lange bei Louvigny steben, bis sie ben Jeind jur Entwickelung gezwungen

hätten. Das ist aber gar nicht nöthig, benn ber Gegner wird sich schon ganz allein entwideln. Den Abmarsch ber Abtheilung von Marienlies können wir nicht kontroliren, wohl aber bas Eintreffen dieser Kolonne. Geht ber Zeind auf Cheminot vor, so ist es die höchste Zeit, zurückzugehen, denn die Deckung der Eisenbahn muß hier vor dem gesicherten Rückzug auf Met in den Hintergrund treten.

Die Division mußte zunächst bis Berny zurückgehen. Sollte die Arrieregarbe, welche nur bis zu dem Zeitpunkt bei Louvigny verbleiben dars, zu dem der Zeind von Cheminot oder St. Jure aus autritt, gedrängt werden, dann könnten Abtheilungen zu ihrer Ansnahme das Bois de la hautonnerie besehen. Die ganze Division aber schon bei hautonnerie halt machen zu lassen, ist nicht richtig.

Nach der Karte ist übrigens die Stellung bei Verny nicht schlecht; der rechte Flügel ist durch die Seille gedeckt, auch wird ein etwaiger weiterer Rückung durch die nördlich gelegenen Wälder begünstigt. Die von Marienlles anfgebrochenen Theile des Feindes haben, wenn sie vor Verny eintressen, bereits einen Marsch von über zwei Meilen hinter sich, was auch nicht ohne Bedeutung ist.

Das ware bas, was ich über biese Arbeit zu sagen hatte. Wenn man solche Fragen, wie die hier gegebenen, beantworten will, so sucht man gern nach bestimmten Regeln und Lehrstätzen. Solche können aber nur durch die Wissenschaft geboten werden, und diese ist sur nus die Strategie. Die Strategie ist aber nicht ebenso beschaften wie die abstratten Wissenschaften. Diese haben ihre seisstenden bestimmten Wahrheiten, auf denen man weiter bauen, aus denen man weiter souen, aus denen man weiter souen, aus denen man weiter souen. Das Quadrat der Hoppotenuse ist stets gleich der Summe der Quadrate beider Katheten, das bleibt immer wahr, mag das rechtwinklige Oreieck groß sein oder klein, mag es seine Spize nach Often oder Westen kehren.

Man lieft nun viel in theoretischen Büchern über die Bortheile des "Operirens auf der inneren Linie". Trothem wird man sich doch in jedem einzelnen Falle fragen müssen, was gerade am vortheilhaftesten ist. Wir standen in unserer letzen Aufgabe auch auf der inneren Linie und wußten des Feindes Schwäche bei Marieulles, dennoch ist es keinem der Herren eingefallen, über die Seille gegen Marieulles vorzugehen.

Die Strategie ist die Anwendung des gesunden Menschenverstandes auf die Kriegführung. In ihrer Ausführung liegt die Schwierigkeit; denn wir sind abhängig von unendlich vielen Fattoren, wie Wind und Wetter, Nebel, falschen

Meldungen 2c. — Führt uns baher die theoretische Wissenschaft allein niemals zum Siege, so dürfen wir sie and nicht ganz undeachtet lassen. Sehr richtig sagt General v. Willisen: "Bom Wissen zum Können ist nur ein Sprung, vom Nichtwissen zum Können ist aber ein noch größerer." Die besten Lehren sur die Jufunst ziehen wir aus der eigenen Ersahrung; da diese siehen wir gering bemessen wird, so müssen wird, was der eigenen Ersahrung; da Studinm der Kriegsgeschichte die Ersahrungen Anderer untgbar unachen. Ein anderes Hüssenistel zur eigenen Fortbildung ist außerdem noch die Bearbeitung solcher singirten Kriegslagen, wie unsere Ausgaben sie boten.

### Sofung der 59. Aufgabe.

A. Schriftliche Lofung bes Generals v. Moltfe.

Der von Frankfurt anrildende Feind tann die Absicht haben, von Kerftenhaufen aus sich in zwei Märschen ber geschlagenen Abtheilung, etwa bei Boliftagen, direkt anzuschließen oder sie zu begagiren, indem er in die linke Flanke der Berfolgung vorgeht.

Im ersten Falle wird er die Straße über Fritzlar—Lohne, im anderen die über Oorla und über Nieder Borschütz einschlagen. Die genannten drei Puntte zu besetzen, würde die Kräfte der Division zersplittern; es ist rathsam, sie vorerst bei Gudensberg beisammen zu halten, bis der Unmarsch des Gegners erkannt ist.

Bu bem Zweck ift bie Navallerie mit ben reitenben Geschützen gegen Fritzlar, Ober- und Nieber-Möllrich vorzuschieben, Infanteriepostirungen zu ihrer Aufnahme in Wertel, Ober- und Nieber-Vorschift.

Uleberschreitet ber Feind mit seinen Hauptkräften die Eber bei Nieders Möllrich, so kann sofort Stellung gegen Nieders-Vorschüß genommen werden. Rechter Flügel: Obers-Vorschüß stark, linker: Maderstein und Landens-Bergichwach besetzend, Reserve hinter Maderstein, Artisserie auf dem Maderholzseld.

Geht ber Gegner über Friglar vor, so ist Stellung bei Dorla zu nehmen; Artisserie zu beiden Seiten des Dorfes beherrscht die Zugänge nach Bertel und Wehren sowie die Niederung der Ems. ObersVorschütz wird durch Insanterie auskömmlich beseht; das Gros der Division steht hinter dem Nacken der Sinsicht völlig entzogen und kann nach Ersordernis den einen oder anderen Flügel unterstützen.

Schlägt ber Feind die Straffe über Lohne ein, so fann er im noch wirtfamen Bereich unserer Geschütze nicht an ber Division vorbeiruden, er mußte über die Ems die steilen höben bes Weißenborner Felbes angreifen.

#### B. Bortliche Nachschrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltte.

Wir wolsen uns gleich in die Lage des von Süben anrückenden Korps versetzen. Es scheint, daß dasselbe bestimmt war, zur Verstärfung des West-Korps heranzurücken. Juzwischen hat dieses eine Niederlage ersahren, ist zurückgedrängt worden. Was kann nun die Südabtheilung thun? — Zweierlei! Sie kann entweder auf der Straße nördlich vorrücken, um den geschlagenen Landsmann direft zu unterstützen, oder sie kann den Marsch auf Cassel sortiegen und jenem durch Bedrohung umserer eigenen Verdindung indirekt zu hülfe kommen. In ersterer Beziehung ist es zweiselhaft, od dies Südabtheilung das West-Korps noch bei Arolsen sinder. Wo und ob überhaupt, läßt sich vorher nicht überschen, es hängt vom Zustand der Westtruppen und der Energie der Verfolgung ab.

Bielleicht führt das andere Mittel sicherer 3mm Ziel: Bedrohung der seindlichen Verbindungen durch Vormarsch auf Cassel. Run erfährt aber die von Siden vorrückende Abtheilung, daß inzwischen eine Division des Gegners südlich von Cassel vorgerückt ist. Diese Division ist ihr außersordentlich unbequem, sie kann beim Vormarsch gegen Norden ihr in die Plante marschiren oder beim Vorgehen gegen Cassel sonden entgegentreten. Es liegt im Interesse der Südabtheilung, diese Division am Morgen des 3. Mai anzugreisen, und darans solgere ich, daß wir, die 22. Division, bestagt sind, zu warten und uns angreisen zu lassen, wenn dies in unserem Interesse siegt.

Ich meine, daß einige herren einen zu großen Werth anf die Besorgniß gelegt haben, der Feind tönne an uns vorbeimarschiren, und zu geringen Werth auf die Erhaltung der eigenen Verbindungen. Wenn zwei Abtheilungen auf die Entsernung eines Marsches aneinander gekoumen sind, so marzidiren sie in der Wirtlichkeit nicht aneinander vorbei. Undererzeits ist die eigene Verdindung ein anservrdeutlich sitzliger Punkt. Wir haben ja im setzen Kriege einen solchen Fall gehabt. Vor Wetz standen wir am 18. August mit der Front nach Osten, aber wohl gemerkt: nachdem wir zwei Tage vorher eine Schlacht gewonnen hatten. Wir hatten bis dahin wohsweislich die I. Armee auf der Ossisie Schulze nuserer Verbindungen siehen lassen.

Noch gefährlicher war die Lage im Januar 1871 im Sudosten Frankreichs. Die größte Krise würde eingetreten sein, wenn hier General v. Werder von Bourbati geschlagen worden und der letztere in nördlicher Nichtung auf unsere Berbindungen vorgegangen wäre. Eine ganz neue Armee hätte gebildet werden mussen, um diesem vorzubengen.

Wenn wir num dem Jeinde gewachsen oder stärker als er wären, so könnten wir nichts Besseres thun, als auf Frislar vorzugehen, um dort auf dem Blachselte zwischen Ems und Eder die Entscheing anzunehmen; dadurch verhinderten wir das Borgeben gegen Arossen ind Cassel. Da wir num aber wissen, das wir schwäcker, bedeutend schwäcker sind, so werden wir uns danach umsehen, od das Terrain uns Ersatz für unsere numerische Schwäcke bietet. Da stellt sich uns die Linie der Ems, die wir zedenfalls vor dem Feinde erreichen können und die uns eine Neishe von guten Stellungen bietet, sosort dar, dem das nördliche User überhöht das südliche sast durchweg und in zeder der Stellungen haben wir vortressliche Positionen und ein freies Schußfeld vor uns. Wenn wir nur erst wissen, wo wir an der Ems stehen sollten, denn den ganzen Bogen Kirchberg dis Böddiger können wir gesechtse mäsig nicht besehen.

Es haben auch die meisten Herren sehr richtig gesagt: "Bei Holzbausen können wir nicht stehen bleiben; wir mussen weiter vorgehen. Wir wollen bei Gubensberg eine Bereitichaftsstellung nehmen; weiterhin mussen wir dann die Maßregeln von denen des Feindes abhängig machen." Ob bei Gudensberg, sidwestlich Gubensberg, am Nacken oder am Wein-Berg, sit ziemlich einerlei. Gubensberg liegt in der Mitte des Kreisbogens, den die Ems hier beschreibt. Daher war auch in der Aufgabe ein Divisionsbesehl nicht verlangt; es tann eben nichts darin stehen als ein einfaches Inmarichsehn der Division. Alles llebrige muß vorbehalten bleiben, weil man die Berhältnisse nicht übersieht.

Es ist ferner im Kriege eine allgemeine Regel, daß eine Abtheilung nicht ohne Avantgarde vormarschirt. Im Kriege kommt es aber darauf an, ohne sich an unabänderliche allgemeine Regeln zu binden, sür jeden kontreten Fall das Zweckmäßigste zu thun. Hier wollen wir eine Bereitschaftschlung nehmen, um dann sofort in die Geseckhöstellung überzugehen. Wehrere Herren haben num starte Avantgarden formirt: 3 Bataillone, mehrere Eskadrons, 1 Batterie, und sind dann in Berlegenheit gekommen, was sie damit machen sollen. Sie haben sie nach Dorla vorgeschickt, und das ist an sich eine zweckmäßige Richtung; denn das Wahrscheinlichste it, daß der Feind über Wertel vorgest. Wenn er nun aber doch über Nieder-Verschüßt küne und

wir würden dort angegriffen, dann würde man einen ziemlichen Theil seiner Streitfrafte entbebren; biefe muften erft berangegogen werben. Es fommt alfo barauf an, die Kräfte gufammengubalten. - Was nun von Gubensberg aus geschehen foll, haben einige Herren aus allgemein vollkommen richtigen. theoretiiden Grunden in abstrafter Weise konstruiren wollen und haben babei überfeben, bag es barauf antommt, zu erfahren, was ber Beind am 3. Mai thun, welche Absichten er zur Ausführung bringen fonnte. Erfahren fonnen wir es nur durch unfere Ravallerie. Allerdings haben die meisten der Herren gefagt: "Es muß aufgetlärt werben, wir ichiden Offiziere und Patrouillen por." Aber, meine Herren, biefen begegnen feindliche Batrouillen, und wenn lettere ftarter find, fo muffen fie gurud und werden verhindert, gu feben. Die Ravallerie foll zwar nicht batailliren, sie foll unr seben, doch glanbe ich, daß es gerathen war, bas gange Ulanen-Regiment vorzuschicken. Der Keind muß offenbar einen der llebergangspunfte ber Gber überschreiten, entweder bei Friklar ober bei Nieder-Möllrich; ich würde alfo gegen Friklar eine Esfadron, gegen Ober- und Nieder-Möllrich je eine halbe Estadron vorschicken und zwei Estadrons in Referve behalten. Der Beind mußte ichon fehr ftart vorgeben, wenn die Ravallerie nicht Belegenheit haben follte, die Bewegungen jenfeits ber Eber zu beobachten. 1leber bie Eber fonnen wir nicht hinaus, fie wird befett fein; aber ich glaube, baf eine fo ftarte Ravallerie am nördlichen Ufer ber Gber fo lange halten fann, bis bie Staubwolfen ober Rolonnenfpiten bes anrudenden Reindes fichtbar werben. Marichirt ber Reind über Fritlar ober Nieber-Möllrich, bann wiffen wir, ob wir nach Dorla ober Maden vorgeben.

Benn Sie die Karte in biesen hamptrichtungen ansehen, so sinden Sie, daß wir überall sehr gute Stellungen haben. Bei Maden können wir die Reserven hinter dem Dorse oder am Maderstein ausstellen, Artillerie auf dem Maderholzseld vorgeschoben, zur Rechten Ober-Borschüß start besetz, zur Linken den Itters-Berg, — das ist eine starke Stellung! Wenn der Feind aber unsere linke Flanke umsassisch wollte, so sinden wir weiter rückwärts nene Ausstellungen. Die drei lebergänge (Berkel, Ober- und Nieder-Borschüß) müssen allerdingen. Die drei lebergänge (Berkel, Ober- und Nieder-Borschüß) müssen allerdingen, nicht Bataillonen; es ermöglicht dies der Kavallerie, länger vorwärts zu bleiben und siederer beodachten zu können. Bei Dorsa ist ebensalls eine gute Ausstellungen, wertel, vor der Spige des Saillants gelegen, können wir allerdings auf die Daner nicht behaupten. Zulest würde auch die Artilleriessellung auf dem Missen-Berge geräumt werden unissen, wenn der Feind von Wehren aus vorgeht, aber sie würde von Hanse aus eine schole

Wirfung auf ben feindlichen Anmarich haben. Wir wurden bann hinter Dorla eine zweite Stellung mit Flügelanlehnung zu beiben Seiten finden und behalten unseren Ruckzug gerabe im Rucken.

Es bleibt noch zu erledigen, was geschieht, wenn ber Feind nörblich abmarschirt. Einige Herren wollen über die Ems vorgehen, um ihn anzugreisen, oder über Kirchberg bezw. Wichdorf-Werzausen marschiren, um Stellung im Thal der oberen Ems zu nehmen. Dies würde ich unter feinen Umständen rathen. Im Thal der oberen Ems ist keine Stellung, es sindet sich dort kein Fronthinderniß, und wenn der Feind in der Front uns gleich starte Kräfte gegenüber stehen läßt, kann er mit dem Uederschussse nier erchte Flanke nuchassien und drängt uns gegen die Desileen der Ems, die gerade hier sehr schwierig sind. Wir haben dann freilich noch im günstigsten Fall den Rückzug auf unsere 21. Division, aber wenn wir geschlagen autommen, ist nicht viel damit gedient. Dagegen sinden wir, da der Feind uns unter allen Umständen angreisen wird, sir den Fall seines nördlichen Vornarsches zwischen Kirchberg und Orsta eine aute Stellung.

Also eine Bereitschaftisstellung bei Gubensberg, wie sie die meisten Herren haben, — dann aber Auftlärung, was der Feind am Morgen des nächsten Tages ausssührt, und danach die weiteren Maßregeln nehmen, — das scheint mir die richtige Lösung der Frage. Ich gebe zu, die Frage war schwer, weil wir so wenig wissen von dem, was der Feind thut; aber so geht es im Kriege dem Schwächeren in der Regel.

Sie werden noch eine andere Aufgade bekommen, die einsacher ist, und dieselbe auch einsach bearbeiten und nicht Berhältnisse hineinziehen, die nicht barin liegen. Wenn die Herren sich den Kopf zerbrochen haben, ob hinter dem XI. noch das XII. und XIII. Armeeforps solgen, wenn sie fragen: was geschieht, wenn der Feind von Kerstenhansen linksum unacht, um sich irgendwo in Westsachen mit dem Wests-Korps zu vereinigen, oder wenn er auf dem rechten User Fulba auf Cassel vorrückt, — ja, meine Herren, das sind ganz neue Aufgaden, da müßten Ihnen ja alse militärischen, stratezischen und politischen Verhältnisse dargebracht werden. Sie müssen sich an das halten, was gegeben ist.

Zum Schluß will ich noch bemerken, daß eine logische Entwickelung des Gedankenganges, korrekte, klare Schreibweise und ein gnter Stil auch Faktoren sind, die bei der Beurtheilung der Aufgabe mitsprechen, selbst wenn sie nicht genau in dem Sinne gelöst wird, wie ich es mir als richtig vorstelle.

# Söfung der 60. Aufgabe.

A. Schriftliche Lofung bes Generals v. Moltfe.

La Chapelle, 1. Juni 1879, 6 Uhr abends. Korpsbefehl.

Die 29. Division überweist eine Eskabron, eine Batterie und die Pionier-Kompagnie der 58. Brigade, welche morgen früh 5 Uhr süblich Sermamagny marichbereit zu stehen hat.

Die Brigade rückt nach Balboye vor, setzt sich in Besitz des Ortes und verschanzt sich sofort hinter der Savoureuse. Die Waldhöhen d'Arsot und du Salbert werden durch Infanterie besetzt. Nachdem dies ausgesührt, setzt Regiment 112 den Warsch auf der Straße um den Nordsuß des Salbert nach Chalonvillars fort, wo es das Eintressen der 57. Brigade abwartet bezw. derselben solgt.

Die übrigen Truppen ber Division treten morgens 6 Uhr von süblich Chang ben Bormarich über Sermamagny, Svette, Le Haut d'Evette nach Chalonvillars an, besethen vor ihrer Front die Höhen Le Condrai und La Côte und richten Effert zur Vertheidigung ein.

Die 28. Divission, Korps-Artisserie sowie 1. und 2. Pionier-Kompagnie versammeln sich um 6 Uhr früh bei La Chapelle und marschiren über Errevet, Frahier und Chagev bis Buc—Cchenans. Die aus allen Wassen zie zus allen Wassen zu formirende Avantgarbe besetzt Urceren und Argiesans. Die Korps-Artisserie an der Queue der Kolonnen macht bei Chagen Halt.

Die Trains folgen ihren Abtheilungen nachmittags.

Um 3. wird burch Borziehen bes rechten Ffingels bis an die untere Savonrense die Ginfchließung vollendet werden.

Ansfertigung: Gleichlautend an die 28. und 29. Division. Münblich an den Kommandeur der Artisserie, die Trains und Antendantur.

B. Bortliche Nachschrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltke.

Ich habe geglaubt, Ihnen eine recht leichte Anfgabe zu stellen, es ist aber anssallend, wie wenige der Herren das Richtige getrossen haben. Ich uahm ichon Beransassung, bei der leiten Besprechung darauf ausmerksam zu machendaß man sich nicht allzu strenge an allgemeine Regelu zu binden hat, sondern daß auch Abweichungen davon zulässig sind. Ich glaube Ihnen bewiesen zu haben, daß es bei der vorigen Anfgabe nicht unbedingt nothwendig war, eine

Abantgarbe zu formiren, ebenso möchte ich Sie überzeugen, daß es hier nicht nöthig nub rathsam war, eine Referve zu formiren, die für alle Fälle des Gesechts zur Verstärfung uachrücken soll. Eine Reserve steht hinter der geraden Front am besten in der Mitte, natürlich unter Berückschigung der Wegeverbindungen und des Terrains; sie steht noch günstiger hinter einer nach innen gekrümmten Linie, von wo sie auf den Nadien vormarschiren kaun; aber sie steht höchst unbequem hinter der Convexe einer nach außen gekrümmten Linie. Wenn Sie die Reserve dei Frahier ausstellen, so hat sie eine Weise zu marschiren, um den linten Flügel dei Baldove, und zwei Weisen, um den rechten Flügel weiter sidlich über Chagen nach Echenans zu miterstützen. Die Reserve wird also zum Gesecht überall zu spät tommen.

Ich glaube baher, daß es zweckmäßiger sein würde, die vorhandenen Truppentheile, also die Brigaden, in sich geschssen zu lassen, damit sie möglichst start und jede ihre Reserve in sich selbst zu sormiren im Stande sind.
In dem Zweck müssen allerdings die Brigaden selbständig gemacht werden,
sie müssen einnal nicht haben. Ich glaube, Sie könnten jeder Brigade einen
Ing Kavallerie zum Melden, zwei volle Batterien und eine halbe PionierKompagnie zutheilen; in dem Zusse verbleibt Ihnen die ganze Korps-Artisterie
und ein Theil der Pioniere. Unglicksschreiche hat das Bataisson nur drei
Pionier-Kompagnien, die bei der Einschssterien been Kommandirende verfügen
taum, wird sich aber von selbst ergeben, wenn die Brigaden ihre Gesechtsstellung
einzenommen haben, wenn man das Terrain sieht und erkennt, wo größere
Erdarbeiten auszussühren sind. Da wird man sie dann hinschsschaus wo
größere Geschibausstellungen sich bieten, dabin die Artistlerie.

Ich glaube also, daß die Unterstühung in sich und durch die Nachdarbrigaden besser nnd schneller ersolgen wird als die Unterstühung ans der Generalreserve, die hier teine günstige Ansstellung sinden kann. Deuten Sie sich, daß Baldove angegrissen wird, ehe die Reserve dahn kommt; da ist es doch günstiger, wenn eine Unterstühung von Eravande gegen die seinbliche Flante kommt. Ein Anssall ans der Festung ist immer sehr schwierig, ein tleines Detachement von der Flante her wird da eine viel größere Wirtung haben, als wenn 20 Bataillone hinter Baldove stehen; der Feind nunß immer bedenten, daß er wieder in die Festung gurück nuß. Ueberhaupt ist nicht zu vergessen, daß die Besatung, die nur um eine mobile Brigade verstärtt ist, auch nach Osten zu observien bat, nud daß in der ersten Zeit die Besatung

vollauf beschäftigt ist mit dem Einrichten und dem Armiren der Festung, daß schwerlich mehr wie eine Brigade zum Angriss vorgehen wird, und daß, wenn wir eingerichtet sind, es dem Feinde sehr schwer werden wird, auch nur eine einzige Brigade zurückzudräugen, wenn die beiden Nachbarn auspassen und zur Hille bereit sind. Wollte man aber durchaus eine Reserve bilden, so müßte beim Korpsbesehl — nachdem die allgemeinen Berhältnisse ganz furz erwähnt sind — die Eintheilung vorangestellt werden, damit jeder Brigadestommandenr weiß, worüber er zu verfügen hat.

Che wir und in Marich feten, muffen wir erwägen, wohin wir marichiren wollen und wo bie Stellungen find, die wir zur Ginichliegung gebrauchen. Da tritt in erfter Linie Balbone und entgegen. - Es ift mir merfreulich. daß nur fehr wenige ber herren Balbone befett haben; es liegt aller= dings im Teuerbereich ber Teftung, allein wir find vor Baris noch viel naber berangegangen als auf Schuffweite. Diejes loch von Balbone augumachen, baran baben wir bas allerbringenbite Antereffe. Die öftliche Ginichließung hat die Gifenbahn hinter fich, wenn fie nicht gerftort ift, wir aber erwarten unferen gangen Nachichub auf ber nördlichen Straffe von Giromaann und Sermangany. Die burfen wir nicht nuterbrechen laffen, benn ba marichiren gleich in den nächsten Tagen große Büge mit Lebensmitteln, ba muffen — wenn die Festung belagert werden foll - der gange Belagernnastrain und die Munitionstolonnen herangeschafft werben. Dieje Strage muß also unter allen Umftanden gefichert fein; dies ift fie aber nur, wenn wir Baldone befeten und die Balbhöhen zu beiden Seiten. Ich wurde mich ba auf die 1. Referve-Divifion gar nicht verlaffen, fonbern fagen: Dies befete ich, und zwar auch bie Spite bes Boret d'Arfot öftlich. Alfo weggenommen muß Baldone unter allen Umftanden werden und bagu wurde ich eine Brigade bestimmen, bamit wir ficher find, biefen Ort und bie Waldhoben zu befommen. Es genügt, wenn Balbone genommen und ichleunigst zur Bertheibigung eingerichtet ift, eine gang fleine Boftirung, welche uns rechtzeitig avertirt, bamit wir unfere Aufstellung binter Balbove nehmen, wo wir unfere gange Artillerie entwickeln fonnen.

Es ist num eigentlich gleichgültig, ob die 29. Division liuts, die 28. rechts steht, oder umgetehrt. Natürlich ist es, daß man die Ordre de Bataille berücksicht, wenn man das gauze Korps beisammen hat, daß man also die 28. Division im Südwesten, die 29. im Nordwesten verwendet. Wenn ich num annehme, daß wir mit der 29. Division im Nordwesten stehen, so würde die 58. Brigade bestimmt sein, Balbove und die waldigen Thalhänge zu beiden Seiten zu besetzen und dauernd besetz zu halten. Mit den übrigen

Brigaden wirden wir allerdings Flankenmärsche insofern haben, als die Brigaden mit der zahlreichen Artillerie auf Gebirgswegen der Festung die linke Flanke darbieten bis zu dem Augenblick, wo sie auf den Punkt gekommen sind, an dem sie links einschwenken. Dann können sie sich selbst helsen; aber solange sie in den Waldwegen stecken und in langen Kosonnen marschiren, ist es nöthig, ihren Marsch zu decken. Dies detrifft besonders die 28. Division im Bormarsch auf Chagen, deun von dort an wendet sie sich ber Festung zu. Die nächste Deckung erscheint nothwendig dei Chalonvillars, und dahin würde ich die 57. Brigade bestimmen. Es ist unzweiselhaft, daß die Brigaden des linken Flügels unbedentlich schon an demselben Tage ihre Geschatzstellungen so einnehmen können, wie sie solde später bei der Einschließung behanpten sollen.

Einzelne Herren, die Balboye beseth haben, sind gar zu vorsichtig gewesen; sie haben den Vormarich so lange verschieben wollen, bis Balboye genommen. Dies hat den Nachtheil, daß die Truppen zu spät antommen und nicht mehr Zeit haben, die ersten Vertheidigungsanstalten zu tressen. Dabei bleibt zu berücksichtigen, daß, ehe das ganze Korps sich in Marsch setzt, eine volle Stunde vergeht; es tann also noch immer eine Brigade der 28. Division vorhanden sein, um ein Gesecht bei Baldoye zu unterstützen.

Die 57. Brigabe ift gleich in Marich zu feten über Evette auf Chalonvillars, wie die meiften Berren es gethan haben, aber - wo foll fie nun fteben? Ich glaube, es ift nothwendig, Effert zu besetzen und die beiden Baldhöben nördlich und füdlich bavon. Es liegt zwar noch näher an ber Festung als Baldone, aber einzuseben würde es wohl nur vom Donjon aus fein; die vorliegende Sohe liegt auf 1200 Bug, bas Thal auf 1100 Bug. Sollte die Ginficht bennoch möglich fein, jo wurde man fich barauf beichränten, ben weftlichen Theil von Gffert zu befeten, besonders aber die waldigen Soben zu beiben Seiten - ahnlich wie bei Balbone -, benn bavon bangt ber Befit bes Dorfes ab. Wenn Effert befett ift, fo tann man vorwärts Chalowillars eine aute Gefechtsftellnug nehmen: Diefer Ort muß alfo icon am 2. befett werben. Sie beden fo ben gangen Marich ber 28. Division, für welche gwedmäßigerweise eine besondere Strafe bestimmt werden muß. Diefelbe ift vorhanden über Crevet und Frahier. Wie weit foll unn die 28. Division marschiren? Einige herren haben gefagt, daß fie bis hericourt ober gar Brevilliers geben folle. Ich halte bies nicht für nöthig. Das ift ein Marich von vier Meilen durch das Gebirge, und es ift fein dringender Grund vorhanden, so weit marfchiren zu laffen. Wenn Sie annehmen, bag bie vorn marfchirenbe Brigade, die 56., über Chagen bis Buc, Mandrevillars und Echenans vorrückt, die 55. hingegen in der Gegend von Chagen, Luze und Couthenans Halt macht, dann haben Sie die ganze Division versammelt. Sollte der Feind einen Aussall in dieser Nichtung machen, so sind Sie stark genug, ihn zurückznweisen. Es bleibt dann für den 3. nur der Bormarsch bis in die Gegend von Botans.

Was die Gesechtsstellung anbelangt, so würde es doch sehr wünschenswerth sein, daß die 56. Brigade gleich bis Buc vorgeht, um die Höhen nördlich bis Chauxsour zu besetzen; Baldove, Essert und Urcern würden dann die Linie bezeichnen. Bei der rechten 55. Brigade würde es sich fragen, ob man sie die Botans vorschiebt oder sie bei Dorans stehen läßt. Später wird sie die Installung auf dem anderen User bis Jun Grand Bois vorrücken, ebenso wie die Einschließung auf dem anderen User bis Danjoutin vordringen wird. Gegen Mittag würde die letze Brigade ansommen; ob sie über Hericonrt marschirt oder den näheren Weg über Echenans nimmt, das hängt von den Umständen ab. Damit wäre dann die Einschließung sertig.

Im Detail möchte ich noch Einiges erwähnen. Mehrere Herren haben bie Eisenbahn sprengen wollen; das liegt aber nicht in der Aufgabe. Bir wissen nicht, wo die Armee steht und ob wir dis Besonl rekognosziren müssen oder nach Süden; um das zu beurtheilen, müsten alle Armeeverhält-nisse z. präzisirt sein. Wenn in der Aufgabe davon nichts steht, so können Sie annehmen, daß von dort aus anch nichts zu besürchten ist. Sprengen von Eisenbahnen ist überhaupt ein zweischneides Schwert, es kann unnütz oder sehr schälblich sein; man muß sich wohl besinnen, ehe man dazu schreitet.

Einige Arbeiten haben die Lösung nicht so getroffen, wie ich mir dieselbe gedacht habe, sind aber recht verständig in der Benrtheilung der Berhältnisse, aus der übrigens dennoch manchmal mangelhafte Maßregeln hervorgehen; 3. B. stehen zu bleiben zwischen Gwette und Chalonvillars, ehe der Bald von Salbert genommen worden ist, würde ganz unmöglich sein. Ferner ist in einigen Arbeiten infolge unklarer Ausdrucksweise Artillerie an die Spitze der Kolonnen getreten. Wenn aber eine Hand voll Franktireurs in den Waldungen steckt, dann kommt sie nicht weiter.

# Sofung der 61. Aufgabe.

A. Schriftliche Lofung bes Generals v. Moltte.

Avantgarde: 3 Batailsone, 3 Estadrous, 1 Batterie und 1 Sanitätssettion, bricht zeitig auf, marichirt als Seitendetachement über Bewer, Ober-Tudorf auf dem Haarweg, Kavallerie voraus, und tritt dem Zeinde entgegen, wo er die Alme zu überichreiten versucht.

Gros: 10 Batailloue, 1 Estadrou, 3 Batterien und sämmtliche Trains, in einer Kolonne auf der Chaussee in gleicher Höhe mit dem Detachement, die Estadron voraus, Trains an der Queue, Artislevie hinter dem 3. Batailson.

Berftärfung bes Detachements nur joweit als nothig.

Bertheibigung event, ber Walbzone. Abbrechen bes Gefechts vom linken Flügel, Gewinnung bes Abschnitts Ofter-Schledbe.

Wird die ganze Division zum Ausmarsch genötfigt, so macht bas Teteureginnent bes Gros linksum; während es vorgeht, rüdt die 10. Brigade auf ber Chausse in bas zweite Treffen vor. Die Trains setzen ben Marsch auf ber Straße hinter bem Gesecht fort.

### B. Wörtliche Nachichrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltke.

Die Aufgabe zeigt uns bie Division auf bem Mariche nach bem Rhein, und zwar foll fie zunächft am 2. April von Paderborn nach Gefede abruden; vielleicht ift das punktliche Eintreffen am Rhein von größter Wichtigkeit. Es ift also ber Marich ber Sauptgegenstand, auf ben wir unsere Aufmertfamfeit zu lenten haben. Wir haben feinen Auftrag, den Teinb, ber fich füblich haaren gezeigt hat, anzugreifen, wir werben nicht etwa über die Alme geben, um eine Schlacht zu liefern. Wir haben einfach bas Biel, nach Befede ju marichiren. Wir werben auch unterwegs feine Stellung nehmen, um uns vom Beinde augreifen zu laffen, wenn wir es vermeiden fonnen. Konnen wir es nicht, fo werben wir wenigstens soweit als möglich bafür forgen muffen, nicht in einer Stellung angegriffen zu werben, bie bie Front nach Beften hat, benn bann wurden wir unferen Marich nur fortfegen fonnen nach vollständiger Niederwerfung des Zeindes. Dieje aber vorauszuseten, find wir nicht berechtigt, wenn ber Feind, wie wahrscheinlich, ebenso start ist wie wir. Wir werben alfo, wenn wir genothigt find, Stellung gn nehmen, fei es mit einem Theile, fei es mit ber gangen Divifion, moglichft dies thun

mit Front nach Südosten, denn dann haben wir nur ein Nachhutgesecht und werden im schlimmsten Falle auf unser Marschziel zurückgedrängt. Können wir es überhampt vermeiden, so werden wir es ihnn; indessen macht die Anfgabe ja schon ausmertsam auf eine Gesahr, die daraus entstehen könnte, daß der Feind, der sich sudlich Haaren gezeigt hat, sich auf unsere Marsch-linie wirft.

Es haben alle Herren anch ganz richtig erfannt, daß eine Sicherung der linken Flanke nothwendig ift, daß dazu Gelegenheit geboten wird durch den, wie es scheint, sehr bedentenden Abschnitt der Alme, der ziemlich parallel mit unserer Marschrichtung geht. Es sind aber verschiedene Mittel in Borschlag gebracht. Wenn wir zunächst einen Blick auf die Karte wersen, so sehen wir, daß die Entsernung von Paderborn nach Geseck wenig länger ist als die von süblich Haaren etwa nach Salzkotten, wenn der Feind, wie wahrscheinlich, den direktesten Weg einschlägt, also über Wevelsburg vorgeht.

Bir würden demnach mit unserer Tete bereits in der Nähe von Gesecke eingetroffen sein, wenn der Zeind bei Upsprunge anlangt. Aber unsere Kolonue ist über eine Meile lang, der Zeind würde also noch mindestens auf die Queue der Kolonue stoßen, wenn wir teine Borkehrungen treffen. Das Desiliren wird ihm zwar Zeit tosten, er muß nachher ausmarschiren und in entwickelter Front weiter vorrücken; aber dies reicht nicht aus, er muß einen thätigen Widerstand von unserer Seite an diesem Desilee sinden.

Da haben nun einige Arbeiten vorgeschlagen, mit der ganzen Division längs der Alme zu marschiren. Dies würde — glande ich — nicht rathsan sein. Wenn die Kosonne eine normale Tiefe von mehr als einer Meile hat, so wird sie sich dans den zeldwegen bis auf zwei Meilen ausdehnen, sie würde Stunden brauchen, ehe sie mit der Queue nach der Tete aufschließen könnte. Gewiß wird sie viel leichter das Seitendetachement unterstütigen können, wenn sie mit dem Gros auf der Straße bleibt. Ueberhaupt eine größere Abtheilung, wie z. B. eine Division aus allen Waffen, verläßt die große Straße nicht, wenn sie nicht durchans dazu genöthigt ist.

Stellen Sie sich vor, daß das Seitendetachement ein Gesecht bei Wevelsburg hätte, so würden Sie es viel leichter von der Chausse ans unterstützen tönnen; diese Entsernung ist viel fürzer als die Länge der Kolonne, wenn sie auf Feldwegen marschirt. Ist nun die Unterstützung des Seitendetachements nöthig, so würden die drei Bataillone des Tetenregiments einsach linksum machen und gleich bereit sein, das Seitendetachement etwa am Südrande der Waldzone aufzunehmen. Das Richtige ist wohl, daß das

Gros auf der Chausse bleibt und daß ein startes Seitendetachement die Alme entlang marichiet. Das baben auch die meisten Herren richtig gefühlt.

Ich will num noch einschaften zur Benrtheilung der Situation: Eine prensische Division marschirt nach dem prensischen Rhein, also von daher — es ist zwar nicht ansdrücklich gesagt — ist doch keine Gesahr zu gewärtigen. Einzelne Heren haben troudem geglandt, daß die Division sowohl von Süden als auch zugleich von Westen her augegriffen werden könnte. Es kann aber doch nicht meine Absicht sein, die Herren aufs Glatteis zu führen. Nichtsbestoweniger haben mehrere Herren eine starke Avantgarde von 3 bis 4 Bataillonen nit Artislerie und Kavallerie auf der Strasse voransmarschiren sassen, des ist zuwernenkeil nicht ohne Avantgarde nach vorwärts marschirt, aber die Wissenschaft giebt uns keine Grundregel, die wir überall anwenden nüssen, sie giebt uns keine Hermelregel, die wir überall anwenden nüssen, sie giebt uns keine Formel, die uns sieer alle Schwierigkeiten hinveghilft. Es sommt im Kriege darauf an, die sedesmalige Situation richtig ansznsafien und die für diese Situation richtigsten Ansprengen zu tressen.

Hier würden wir meines Erachtens eine Noantgarde gar nicht gebranchen; unsere Avantgarde ist das Seitendetachement, das uach der Richtung marschirt, wo die Gesahr droht. Es genngt, einen Zng Oragoner vorauszuschieften, um zu sehen, was passirt. Unter Umständen muß man also von den allgemeinen Bestimmungen sich les zu machen wissen. Avantgarde und Gros würden sich hier zusammensinden, wenn irgend eine Hülfe beim Seitendetachement nöthig wird.

Nun haben die meisten Herren richtig erfannt, daß sie, um das Vorgehen des Zeindes zu verzögern, ein startes Seitendetachement bilden unissen; sie haben zum Theil 4 die 5 Bataisson und 2 die 3 Batterien mitgegeben. Ich halte dies nicht sir nöthig; zunächst würde 1 Regiment und 1 Batterie ausreichen. Es ist anch wünschenswerth, die Kosone nicht sehr lang zu machen; eine kleine Kosonne marschirt schnelker. Dabei ist auffallenderweise sach von allen herren die Sache so ausgesaßt, daß sie den Zishrer des Detachements anweisen, eine Stellung zu nehmen. Wie wollen Sie wissen, wo der Mann Stellung zu nehmen hat? Das hängt ja vom Feinde ab. Es genigt, dem Avantgardenkommandenr zu sagen. Du hast den lledergang des Feindes über die Alme zu verhindern; dann wird er von selbst dahin gehen, wo der zeind übergeht. Der Mann wird verständig sein, er wird nicht bei Indors stehen kleiben, wenn der Feind bei Uhden oder sonstweisibergeht. Aber bei einer Stellung z. B. beim Stüßner Teich oder hinter

ber Lohn, mit dem Balbe dicht vor der Front, — wie wollen Sie da, wenn die Kolonne fortmarschirt, das Seitendetachement wieder heranbringen? Dann müßten Sie ja mit der Division bei Salzsotten Halt machen.

Das Seitendetachement, dem ich die ganze Kavallerie beigeben würde, wird biefelbe portraben lassen; sie kommt voranssichtlich gleichzeitig mit dem Feinde an der Alme an. Wenn wir annehmen, daß die Avantgarde der Division am Abend des 1. bei Wever gestanden hat, so steht sie näher an Grafseln als der Feind hinter Haaren. Wahrscheinlich wird unsere Kavallerie früher an dem Desilee eintressen als die seindliche Fusanterie und wird dasselbe vorläusig durch abgesessen Dragoner besehn. Die Karabinerschüsse werden dann den Kommandenr benachrichtigen, wohin er seinen Marich zu beeilen hat.

Dem Detachement einen Punkt anzuweisen, wo es stehen bleibt, während der Feind vielleicht weiter auswärts übergeht, würde nicht richtig sein. Wenn nun der Feind bessennigeachtet nicht verhindert werden könnte, über die Alme vorzugehen, wenn er schon mehr Truppen herüber hätte (was nicht wahrscheinlich ist) und das Seitendetachement genöthigt wäre, zurückzugehen, so würde die Division gezwungen sein, zu detachiren, um es auszumehmen. Immer bin ich der Meinung, daß wir zu der Zeit schon zwischen Gesede nud Salzstotten sein und mit einem Regiment, oder wieviel wir für nöthig halten, an die Waldlissere herangehen würden. Dann haben wir den Rückzug nach Gesede frei; es kann mis weiter nichts passiren, als daß wir leicht gedrängt werden, aber wir kommen nach Gesede. Dort bietet sich uns dann ein Albschnitt, der besetzt werden kann: die Oster-Schledde.

Ich habe vorhin erwähnt, daß man unterwegs keine Stellung nimmt. Unn besteht eine Aehnlichteit in einer Gruppe von Arbeiten, die sammtlich ganz richtig ein Seitendetachement an der Alme entlang schiefen, dagegen mit dem Groß eine intermediäre Stellung hinter Upsprunge nehmen wolsen, — bloß den Trains zu Liebe; diese sollen dahinter wegmarschiren. Der Train ist aber nicht die Hamptsche, sondern die Division. Sie werden nindestens eine Stunde dranchen, um in die Zwischenstellung zu kommen, und danach während wechrerer Stunden die Division der Gesahr anssehen, von einem gleich starfen Zeinde in einer Lage angegriffen zu werden, in der sie den Rücken gegen die Brücke der Lippe und die Marschichtung in der Verzlängerung der Flanke hat. Ich halte dies nicht für unbedenklich und nicht sin nötzig. Entweder hält das Seitendetachement allein den Zeind zurück — dann marschirt die Divission magesährbet sort —, oder Sie müssen dann marschirt die Divission magesährbet fort —, oder Sie müssen von einterstützen, dann entwickelt sich ein Geschlichtig der Straße.

Die Trains ganz zurückzulassen, dürste eine sehr üble Mastregel sein. Wir wissen ja noch gar nicht, ob ber Jeind auf Salztotten zu übergeht. Erfährt er die Anwesenheit einer großen Kolonne bei Paderborn, so werden wir die Trains schwerlich wieder zu sehen bekommen.

Ich werde Ihnen jest noch mein Konzept der Lösung vorlesen: Die Division sest ihren Marsch am 2. April über Salztotten fort. Die disherige Avantgarde, verstärkt aus 3 Bataissone, 3 Estadrons, 1 Batterie, 1 Sanitätsssektion, marschirt als linkes Seitendetachement um 5 Uhr über Bever und Ober-Tudors auf dem Haarweg vor, die Kavasserie in verstärkter Gangart voraus. Das Detachement tritt dem Feinde entgegen, wo er die Allene überschreiten will. (Da ist dem Kommandeur volse Freiheit gelassen.)

Das Gros: 10 Bataillone, 1 Eskadron, 3 Batterien, 1 Pionier-Kompagnie mit Divisions-Brückentrain und 1 Sanitätssettion, marschirt in gleicher Höhe mit dem Seitendetachement, die Eskadron voraus, Artillerie hinter dem 3. Bataillon der Tete, sämmtliche Trains unmittelbar an der Quene der Kolonne aufschließend. Berstärfung des Seitendetachements nur soweit, als es nöthig wird, um den Marsch mit dem Gros fortseten zu können. Aufnahme des Seitendetachements am Südrande der Waldzone. Wird es nöthig, mit ganzer Division aufzumarschiren, so macht das Tetenregiment linksum. Während es abgeht, rückt die geschlossene Brigade auf der Straße in das Tressenverhältniß.

Die Trains setzen ben Marich fort. Abbrechen des Gesechts vom linten Flügel. Gewinnung des Abschnittes hinter ber Ofter-Schlede.

# Sofung der 62. Aufgabe.

A. Schriftliche Lofung bes Generals v. Moltte.

Das bloß frontale Borgehen gegen die anscheinend jehr haltbaren Defileen ber Alme verspricht wenig Ersolg, im günstigen Fall nöthigt man den Feind zu einem geordneten Rückzug.

Das Regiment 60, verstärtt durch eine Batterie und eine halbe Schwadron, marschirt durch das Proweng-Holz und ftellt sich verbedt bei Steinhaus auf.

Die Divifion rudt gegen Drei Giden vor, bie Avantgarbe entwidelt fich gegen biefen Buntt.

Aus bem Berhalten ber feinblichen Avantgarbe wird man fehr balb erfennen, ob ber Gegner seine Offensive fortauseken beabsichtigt ober nicht.

Leistet sie träftigen Widerstand, so marichirt das Gros vorwärts der Oster-Schledde auf, das Regiment 60 rückt in der Richtung auf Hänneböls-Linde in die Flanke der über die Alme vorgesenden Kolonnen, und das Gros der Division ergreift im geeigneten Augenblick die Ossensie.

Beicht die Avantgarde, eventuell nach leichtem Gesecht, einem Angriff aus, so seht die Division den Bormarsch gegen die Alme fort, das Regiment Nr. 60 marschirt über Büren in die Flanke des Feindes.

### B. Bortliche nachichrift ber munblichen Beurtheilung bes Generals v. Moltke.

Die Division bat ben Auftrag bekommen, bem Reinde wo möglich eine Rieberlage gu bereiten. 3ch fann mir benten, bag im Sauptquartier gu Gefede biefer Befehl einiger Rritif unterworfen worden ift. Man wird fic fagen: "Wir follen bem Beinde eine Niederlage beibringen, ber Beind fieht in formidabler Stellnug binter bem Rluß; wie follen wir bies anfangen? Wir follen überhaupt nach bem Rhein marschiren; wie weit sollen wir ihm nachlaufen?" Die Berantwortung für den Befehl fällt dem Oberkommando gu. die Ausführung aber ber Division. Das Oberkommando fann boch auch feine Grunde gehabt haben, um biefen Befehl zu erlaffen, Es ift bem Ober= fommando vielleicht fehr unbequem, daß eine feindliche Divifion fo nabe an einer Strafe fteben bleibt, die vielleicht Ctappenftrafe werben foll. Das 60. Regiment ist gerade disponibel, das wird uns angewiesen, und es wird gewünscht, daß durch einen furzen Borftoß man bem obengedachten Uebelftande porbeugen foll. Wir werden also gern oder ungern boch auf bas Geschäft eingeben müffen.

Nun würde es sich zunächst fragen: Was kann der Feind wohl beabssichtigen? Und da sind nur zwei Fälle möglich. — Ein dritter ist aus der Betrachtung gleich auszusondern, nämlich der, daß der Feind, ohne überhaupt ein Gesecht auzunehmen, abrückt. Dann können wir dem Oberkommando nur melden, daß eine Niederlage dem Feinde nicht hat beigebracht werden können, weil er nicht nicht da ist; das versteht sich von selbst. — Es bleiben also nur noch zwei Fälle ins Auge zu fassen: entweder die seinbliche Division geht über die Alme, um uns auzureisen, oder aber sie bleibt stehen mid will sich hinter dem Fung vertheibigen. Welche Whischen der Feind hat, das werden Sie gleich ersahren, sowie Sie die Stellung bei Orei Eichen angreisen. Steht in dieser Stellung die Avantgarde einer zum Angriss vorgehenden Division, so

wird sie den Angriff aunehmen und ihn durchführen bis zum Schluß, sicher, daß im nächsten Augenblick ihr die Verstärtung der nachrückenden Division zutommt. Steht in der Position bei Drei Eichen dagegen die Arrieregarde einer stehenbleibenden Division oder gar einer zurückgehenden, so wird sie tein Gescht aunehmen, am allerwenigsten vorwärts des Desilees, sondern sie wird zurückgehen. Wenn Sie nun auch durch den Angriff die Absichten des Gegners ersahren, so würde das doch zu spät sein, um die Vorsehrungen für alle Fälle zu treffen. Es wird also nöthig sein, von Hause aus die Maßeregeln so zu ordnen, daß sie auf den einen wie auf den auderen Fall passen.

Es haben einige Herren ihre Entschliffe abhängig gemacht von einer vorhergehenden Refognoszirung durch die Kavallerie. Dadurch geben Sie die Anitiative aus der Hand. Der Bormittag wird verstreichen und Sie werden durch die Kavallerie allein nichts ersahren; denn die Anfstellung bei Orei Sichen wird der Feind nicht verlassen, bloß gegen die Kavallerie. Am wenigsten können Sie erwarten, daß sie Nachricht bringen wird, ob der Feind hinter die Alme zurückmarschirt oder nicht. Es ist besser, Sie saisen Ihre Entschlisse gleich von Hause aus.

Einige Berren haben eine Stellung in ber Begend von Bejede vorgeichlagen, fie wollen ben Reind anlaufen laffen und bann gegen ihn offenfiv werben. Ja, meine Herren, wenn er nun aber nicht tommt? Sollen wir melben: Wir haben die gute Absicht gehabt, dem Teinde eine Niederlage beizubringen, er ift aber nicht gekommen? Das geht boch nicht an, das würde nicht die Erfüllung des Auftrages sein. Dazu kommt, daß in der That in der Nähe von Befede feine irgend empfehlenswerthe Stellung zu nehmen ift. Die Stellung bei ber Effinger Barthe hat ben großen Bald von Proweng bicht in ber Front. Wir erfahren nicht, was der Reind dagegen bringt; wahrscheinlich wird er aber nuferen rechten Flügel angreifen. Roch weniger fonnen wir eine Stellung weiter pormarts nehmen, mit bem Balbe bicht por ber Front. Unch die Stellung bei Befter = Warthe empfiehlt fich in feiner Beife. Das Terrain unterftütt fie nicht; vielmehr theilt bas tiefe Ravin bas Schlachtielb in zwei Theile und unterbricht bie Berbindung im Rücken ber Stellung, Ueberhanpt würde ich nicht rathen, eine Stellung bei Befede gu nehmen, die, je naber fie an unfere Strafe herangenommen wird, um fo mehr bieje Strafe in bie Berlängerung der Front bringt und im Falle unglücklichen Ausgaugs ber Schlacht, ber boch immer möglich ift, die Divifion nördlich über die Straffe hinüber in ein sehr mißliches Terrain führen würde.

Wir fonnen nun mit Recht fagen, daß — wenn wir and um brei Bataillone

ftärfer geworben find, indem wir bas 60. Regiment berangichen, fei es, baß es in Referve folgen, sei es, daß es zur Berlangerung der Angriffsfront bienen foll, -- bag ber rein frontale Angriff gegen biefe Position ichwerlich gelingen fann. Bir miffen auf bem nördlichen Ufer ber Alme unfere Rrafte allerbings ansammenhalten; wenn ber Keind uns hier augreift, müssen wir ihm einigermaßen bie gleiche Stärke entgegenseten. Es bleibt uns bann immer noch ein lleberichuff an Kräften, ben wir mit Ruben nur gegen feine Alanke verwenden fonnen, felbitverftandlich nur gegen feine linfe Mante. Wenn Gie bas 60. Regiment burch eine Batterie ober vier Beidnite verftarten, Dies als felbitanbiges Detachement gegen Steinhans vorgeben laffen, fo wird es Ihnen bort bie allerbeften Dienfte leiften. Es verfteht fich, bag ber Kommandeur angewiesen werden muß. — und das wird er and idon von felbit thun. — daß, wenn der Keind über die Alme vorgeht, er dann in feine linte Maute vorgeht; bies wird ihn fofort zum Stehen bringen. Der Keind muß nothwendig nach links betachiren, wodurch bas Debonchiren ber Divifion aus bem Balbe erleichtert wird. Steht ber Reind hinter ber Alme, jo wird ber Kommandenr fich bes Bunftes Buren bemachtigen muffen. Wenn Buren auch wirklich befett ift. jo hat er boch alle Aussicht, wie bas Defilee bier beichaffen ift, baf er durchdringt. Dann fann er mit aller Dreiftigfeit fei es gegen bes Reindes liuten Flügel, fei es gegen feine Berbindungen vorgeben. Es fann ihm fein Ungliid paffiren, er fann in bem Walbe nicht sonderlich gedrängt werben, er hat ben Rudzug auf Erwitte bireft binter fich. Diefes Borgeben wird vom allergrößten Einfluffe auf bie Behauptung ber Stellung an der Alme sein. Denn der Feind muß nothwendig - er übersieht gar nicht, was in bem Walbe gegen ibn fommt - bagegen betachiren und fich in feiner Frout ichwächen. Dies giebt Gelegenheit für das Gros, die ichwierigen Uebergange vielleicht zu gewinnen.

Rim fragt es sich, wie werden wir über das Gros der Division disponiren? Da habe ich zu meiner Frende gesehen, daß recht zahlreiche Herren den Gedaufen richtig aufgefaßt haben, daß wir nur in einer Front gegen Osten sechten tömnen. Sie haben gegen Orei Eichen eine Avantzarde vorrücken lassen, aber erst später, wenn sie sich mit dem Gros in Bewegung sehen. Sie marschiren in mehreren Kolonnen durch den Wald vor und zwar mit restüftrem liuten Flügel, so daß sie, wenn der Feind über die Allne geht, durch ein einsaches Linkseinschwenten die Front herstellen fönnen. Sie brüngen dadurch den Feind, wenn er sierzgegangen ist, in die allerbedentlichste Lagee er muß linksum machen nud hat seine Desileen in der linken Flanke. Sie

haben in der That alle Aussicht, dann einen entickeidenden Erjolg zu erlangen. Bleibt er aber hinter der Aline, so bleibt meines Erachtens nur möglich, ihn über Büren auzusassen. Leider haben nun anch die Herren, die in dieser Weise sehr zweckmäßig disponirt haben, den zweiten Fall, daß der Beind hinter der Alme stehen bleibt, wenig oder gar nicht in Erwägung gezogen. Das ist doch zur Erfüllung des Austrages durchaus nöthig. Andere Herren sind zu anderen Meinlaten gelangt. Das ist nicht zu verwundern: es können verschiedene Meinungen bestehen, wenn diese Aussichten nur in logischer, klarer Form entwickelt sind.

# Sofung der 63. Aufgabe.

A. Schriftliche Lofung bes Benerals v. Moltte.

Das Detachement kann sich bem Zeind bereits auf der Höbe hinter Rezonville entgegenstellen. Es hat aber dort keine Flügelanlehnung, vielmehr das Desilee im Rücken und wird bei der unzweiselhaft großen Ueberlegenheit des Gegners sehr balb umfaßt und zurückgeworsen werden.

Besser ist schon eine Stellung bei Gravelotte. Der Zeind ist genöthigt, im Jener umserer Batterien auf der Straße oder in demjenigen unserer Schützen durch den Thalgrund vorzugehen. Die Vertheidigung des Derses und der Gehöfte vermag ihn stundenlang aufzuhalten. Wenn aber endlich das Detachement sich genöthigt sieht, seine Stellung aufzugeben, wird der Rückzug ein sehr schwieriger sein. Dabei tritt noch in Betracht, daß ein Wiedervorgehen über das tieseingeschnittene Mance-Thal selbst den Truppen der verstärtten Garnison kann möglich sein wird.

Gine Flankenstellung bei Malmaisont, Front gegen Süben, bringt bas Detachement in Gefahr, überhaupt nicht wieder nach Met zurücklehren zu können.

Dagegen würde eine solche am Bois bes Ognons, Front gegen Norden, ben Zweck am sichersten erreichen. Die Berbindung mit Met ist durch zwei Brüden bei Ars sur Moselle gegeben.

Die Bataillone besethen den Walbrand, die Kavallerie stellt sich verbedt öftlich der Nordspiele desselben auf. Die Batterien stehen an der Waldede gegen Flantirung geschützt und nehmen den Strassenübergang unter wirksamstes Feuer, und die vorgeschickten Tiraillenre erichweren das Ueberschreiten des Thalgrundes. Selbst eine Unterstützung der schweren Kaliber aus den soch-

liegenden und nun nicht mehr von uns selbst mastirten Forts, wenn auch auf 6000 m Entfernung, ist nicht ausgeschlossen.

Der Gegner ift ganz außer Staube, zu bemeffen, wie ftart wir im Balbe sind. Solange wir dort in seiner Flanke stehen, kann er sich auf bem Blateau nicht festsetzu, er muß uns vertreiben. Auch nach Verlust der Lisiere kann ein solches Baldgesecht, bei welchem der Gegner seine Ueberlegenbeit nicht zur Gestung zu bringen vermag, den ganzen Tag über dauern.

Wird bas Detachement am 2. nicht völlig über die Mosel zurückgedrängt, so ist das Bois des Ognons sür verstärtte Kräfte der Festungsbesatung der vortheilhafteste Anmarsch zur Wiedereroberung der Höhe.

### B. Bortliche Nachschrift ber mundlichen Beurtheilung bes Generals v. Moltte.

Die Anfgabe sagte, daß Met durch eine Belagerung bedroht wird und wir den Gegner abhalten sollen, sich in den Besit des Plateaus von Gravelotte zu setzen. Mit einer schwachen Abtheilung kann man mm Met nicht belagern, wir können also sicher sein, daß der Jeind in bedeutender Stärke autommen wird. Jur Belagerung von Met gehören mindestens 80000 bis 100000 Mann. Ob nun vorläusig bloß die Teten einer derartigen Abtheilung da sind, ob dieselben auf einer oder auf mehreren Straßen vorgeben, daß ist unbekannt; aber mit Sicherheit können wir annehmen, daß der Jeind eine bedeutende Ueberlegenheit besit. Ein offensives Borgehen kann daher wohl schwerlich zu irgend welchen Ersolgen, wohl aber zu Katastrophen sühren. Wir müssen also unsere Schwäche durch Bortheile des Terrains ausgleichen und eine Defensivposition suchen.

Da bietet sich zuerst die Stellung auf der Höbe östlich von Rezonville dar. Das Dorf liegt aber im Grunde, der der fein Fronthinderniß bildet, eine Flügelanlehmung ist gar nicht vorhauden und zu sortistikatorischen Anlagen sehlt die Zeit. Wir werden vielleicht gleichzeitig mit dem Jeinde in Rezonville eintressen. Dazu kommt, daß die Stellung von allen Seiten zu umgehen ist: der Gegner kann auf der Römerstraße vorgehen und unseren rechten Flügel umfassen. Die Absicht der Horren, welche diese Stellung genommen haben, ist an sich ganz richtig: sie wollen den Feind zu einer frühzeitigen Entwicklung nöthigen und dadurch Zeit gewinnen, was ja von Wichtigkeit ist. Wer es ist ein großer Unterschied, ob eine stärkere oder eine ganz schwache Abtheilung dies thut. Im ersten Falle, wenn man z. B. ein Armeetorps, welches auf einer Straße marschirt, zum Ausmarsch nöthigt, dauert dies drei bis vier Stunden:

aber hier wird der Zeind nur mit seiner Avantgarde ansmarschiren. Die Entwidelung von suns bis sechs Bataillonen dauert nicht lange, und müssen wir dann abrücken, so haben wir wenig Zeit gewonnen. Nehmen wir aber das Gesecht an, so laufen wir Gesahr, daß der Zeind und sogleich solgt. Er brancht dazu das Gesecht nicht abzubrechen, er fann und in entwickelter Gesechtsstrot solgen und mit und gleichzeitig auf dem Platean von Gravelotte aufommen. Will man aber langsam zurückgehen und wiederholt Front machen, so ist das illuserisch, in Wirtlichkeit wird es sicher nicht geschen.

Gine zweite Stellung ist die hinter dem oberen Thal des Gorze-Baches. Die Herren, welche diese Stellung genommen, haben ihre Artillerie auf den Höhen 956 und 964 placirt. Das ist ganz richtig, denn die Artillerie muß nahe herangehen, nm den gewöldten Abhanz der Schlucht unter Fener zu halten. Aber diese Position wird vom jenseitigen User überhöht und vor dem rechten Flügel liegt der Wald, den wir dei unserer geringen Stärte unmöglich mit besehen können. Dringt der Feind bier ein, so vertreibt er unsere Artillerie mit Insanteriesener. Der rechte Flügel ist überhampt am meisten gefährdet; ein langer Widerstand wird, glande ich, auch hier nicht möglich sein.

Die Stellung bei Gravelotte—Mogador schließlich halt die Kräfte zusammen und wir baben ansreichende Zeit, sie zu beseiftigen. Beide Straßenrichtungen lausen hier zusammen, eine Umsassung der Stellung ift also
ichwieriger für den Zeind, aber unmittelbar im Rücken haben wir ein
sormidables Desilee. Benn der Zeind unseren rechten Flügel umsast (es ist
vorauszesetzt, daß wir Malmaison zur Beobachtung bezeitt haben und daß
biese Truppen sich dann nach Gravesotte wieder heranziehen) und dis an den
hoblweg heraurnatt, so wird der Rückzug unmisglich. Falls wir aber bei
Zeiten nach dem Platean von St. Habert zurückzehen, so ist jede Aussicht für eine spätere Offensive genommen, wenn am nächsten Tage die volle
Kriegsbesatung eintrisse.

Die Herren haben die Schwierigfeiten aller dieser Stellnugen auch richtig erfannt und ansgesprochen, trogdem haben sie aber geglandt, wenigstens die beste davon besetzen zu sollen. Ich kann mir denken, daß sie gemeint haben: das ist eine wunderbare Ausgabe, die läßt sich überhaupt nicht lösen. Auch ich glaube, daß feine Frontalstellnug den Zweck ersüllt. Bielleicht können wir aber dem Feinde answeichen.

Bergegenwärtigen wir uns einen Angenblid ben Begriff einer Flantenftellung. Gine Flantenfiellung ift eine Stellung, bie neben und parallel ber Operationsrichtung des Zeindes genommen wird — eine Stellung, an welcher der Feind nicht vorbeirücken kann, ohne seine Berbindungen preiszugeben — eine Stellung, die er nicht angreisen kann, ohne eine Frontveränderung vorzuschmen, wodurch er seine Verbindungen in die Flanke bekonunt — eine Stellung, bei welcher das siegreiche Gesecht und die Versolgung vom ursprünglichen Biel ablenken. Dabei missen wir freilich bedeuten, daß auch wir auf unsere Rückzugslinie verzichten. Gine Flankenstellung läßt sich daher in der Regel nur im Flanden nehmen, wo ein befreundetes Hinterland vorhanden ist, aus dem wir seben können. In Feindesland wird dies viel schwieriger sein. Sodann tehren wir serner dem Feinde einen Flügel zu; es ist daher Bedingung, daß bieser Flügel eine starke Stüge im Terrain sinde — soust marschirt der Gegner auf der Diagonale vor und rollt nusere Stellung von dort herans.

Es sind nun auch mehrere Flantenstellungen genommen worden. 3nerst eine mit der Front gegen Süden im Walde längs der Römerstraße. Die Listere dieses Waldes ist aber 3000 Schritt lang, eine ansreichende Besetzung ist daher nicht möglich. Der rechte Flügel sinder keinen anderen Stützpunkt als die Waldbisser, und der Heine würde sich sehr bald in den Besitz der Waldecke sehen. Ginge er achtlos gegen Rezonville vor, so würde sich vielleicht ein Moment sinden, nun durch überraschendes Verdrechen seine Avantgarde sehr in Berwirrung zu deringen. Sin besonderer Ersolg wäre damit sedoch nicht erreicht. Sine andere Flantenstellung ist dei Malmaison genommen worden. Ben ihr gilt dasselb wie von der vorigen. Die Herren, die eine dieser Stellungen gewählt haben, hätten sich eins klar machen müssen: die sinntlich, wenn sie ein Gesecht annehmen, nicht darauf rechnen konnteu, mit lintsum nach Gravelotte zurückzusommen. Vielleicht wären sie über Chautrenu und dann über Woippy auf Umwegen nach Metz zurückzetommen, das bleibt aber doch immer gesährlich.

Etwas besser ist eine Flankenstellung in der Gegend von Flavigny mit der Front nach Norden und mit dem Rückzuge, wenn auch auf bedeutenden Umwegen, gerade hinter sich. Dann wird der Feind allerdings genöthigt sein, von seiner ursprünglichen Nichtung abzuweichen, aber das Plateau von Gravelotte bleibt vollständig frei. Ferner ist die Stellung zu weit vorgescheden und der Marsch dorthin außerordentlich schwierig. Geht man auf der Chansse vor, so sindet vielleicht schon bei Rezonville eine Begegnung mit dem Feinde statt; durch den Wald führen aber fast gar keine Wege.

Es bleibt also schließlich nur fibrig: Befetung ber nördlichen Lifiere bes Bois bes Ognons. Meine Herren, benten Sie fic ben Walbsaum besetzt

durch zwei Bataillone in anseinandergezogenen Kompagnietolonnen mit vorgenommenen Schützen, eine Batterie in dem vierestigen Aussichnitt, die dert gegen Flankensener vom jenseitigen User geschicht ist. Bon hier geht ein Weg in gerader Nichtung zurnst. Ist dieser Waldweg sir Artillerie unpassirbar, so würden beide Batterien neben der Nordostecke des Waldes Stellung sinden. Sen derthin gehört anch die Kavallerie, die zunächst natürlich bei Rezenville stehen bleibt, um zu beobachten; sie steht dort vollskommen gedeckt.

Dieje Stellung entspricht ben an eine Flantenftellung gemachten Borbedingungen. Gie bat binter fich außer ben Strafen burch ben Balb bie Chanffee nach Ars, wo zwei Bruden vorhanden find. Der Gluß felbft fichert die Berbindung mit Det. Der linke Flügel bat eine Stüte am Ravin bes Gorge Baches. Gie werben mir um fagen: "Dann bleibt ja aber Gravelotte gang frei, und mabrend ber Reind uns angreift, betritt er bas Blateau!" Das ift gang richtig, aber er befitt es nicht. Solange er jeden Angenblid erwarten muß, daß er aus bem Balbe in ber Alanke angegriffen wird, tann er weber Artillerie- noch Ingenienrpart auf bem Plateau anlegen. Er fann außerdem nicht benrtheilen, was im Balbe Alles ftedt, und ift fortwährend bedroht, bis er ben gangen Balb in Befit hat. Bon einer Befetung der Bobe von St. Subert haben wir nichts zu fürchten, der Reind tritt bier in bas Bener ber Forts von Det. Der Feind fann nichts Anderes thmi, als une angreifen und une vertreiben. Er wird von beiben Seiten ber Straße burch ben Grund vorgeben; auf bem Platean wird er unter bem Kener mijerer Artillerie eine Rechtsichwenkung ansführen und sobann die von der Infanterie vertheidigte Lifiere angreifen, die wir mit Muße verstärtt haben tonnen.

Ich vermuthe, daß der Feind sich an der Mulde erst verdeckt aufstellen, seine Artillerie aufsahren lassen nud warten wird, dis genügende Streitkräfte herangesommen sind, nun unseren linken Flügel zugleich mit der Front anzugreisen. Berlieren wir die Lister, so müssen wir natürlich zurück und werden dann langsam dis an die Chanssediegung zurückweichen. Es ensteht dann ein vollständig paralleles Gesecht in diesem Busch, der wegen seines dichten Unterholzes sehr schwer passirer ist. Die Wege, welche hindurchssichen Unterholzes sehr schwer passirer ist. Die Wege, welche hindurchssichen Ind fortwährende Bestleen; der Feind kann also von seiner Uederlegenheit gar keinen Nutzen ziehen, er kann höchstens von hinten immer Verstärtungen heranholen, nut die Lücken vorn wieder auszussischen. Aber anch wir haben noch ein Bataisson in Reserve. Kavallerie und Artillerie kann er überhampt

nicht mehr verwenden, sobald feine Schügen in der Waldliffere find; eine Umfassung ift nicht möglich, da wir links und rechts die tiefen Ravins haben.

Die Sache stellt sich also ganz parallel, und es wird ein unihsames Bordringen, Schritt sür Schritt. So wird sich das Gesecht dis zur Onnkelheit hinziehen lassen, nud behanpten wir uns auch nur am Südrande, so ist die Möglichteit gegeben, von hier unorgen die Offensive wieder zu ergreisen, wenn Berstärkungen eintressen. Wenigstens wird das von hier aus leichter sein als über das Oesilee von Gravelotte. Auf diese Weise löst man die schwere Aufgabe am besten. Bon den Herren, die nicht darauf gekommen sind, sind mehrere recht gute Arbeiten gemacht worden, welche ein klares Berständniß und ein militärisch gebildetes Urtheil über das Terrain zeigen.

# Sofung der 64. Aufgabe.

### A. Schriftliche Lofung bes Generals v. Moltte.

Die Besetung bes sanft absallenden Höhenzuges östlich Blumberg, vom Döring-See dis gegen den Kibitz-See, in Ansdehnung von 5000 Schritt entstpricht der Stärke des seindlichen Korps, wobei diesem noch genügende Reserven in verdeckter Aufstellung verbleiben. Der frontale Angriff auf diese Bostition wird in der Fenerwirkung des voraussichtlich durch Schützengräben und Batteriestände gesicherten Gegners zu überaus großen Berkutten führen.

Andererseits gestattet die Bodengestaltung, die Linie Seefeld-Arunnnenssee mit verhältnismäßig schwachen Kräften gegen etwaige Offensiwantersnehmungen des Zeindes zu behaupten und einen beträchtlichen Theil des Korps zum Angriff auf den einen oder den anderen seiner Flügel zu verwenden. Bor beiden erleichtern Waldsliche die Annäherung. Ann würde die Umfassung des rechten Flügels den Gegner glicklichenfalls nur auf seine Rischen gegen den sinten alsbald seine Berbindungen bedrocht, was auch nicht ohne Rischwirfung auf die Vertheidigung der Saupstiellung beiden wird.

Dennach wird die 4. Division mit Bertheidigung unserer Front beauftragt. Die 7. Infanterie-Brigade rückt in verdeckte Aufstellung hinter den Fenns-Berg. Ihre Tirailleure werden bis an die Chanffee vorgeschoben, wo sie, soweit diese und der Balbstreifen nicht icon genügende Decung gewähren,

sich eingraben. Nach Krummense wird nur ein Beobachtungsposten abgeschickt, in Seefeld hingegen ein Bataillon aufgestellt. Daffelbe übernimmt die Bebechung für drei Batterien der Divisious-Artillerie, welche vom Spigs-Berge aus den Kampf mit der seinblichen ausnehmen.

Die 8. Infanterie-Brigade, die Korps-Artisserie und die 3. Kavallerie-Brigade bilben bei der Ziegelei, am Wege von Seefeld nach Wernenchen, die Reserve, um je nach dem Gang des Gesechts die Front zu verstärfen oder den Angriff des rechten Flügels zu unterstützen.

Für diesen ist die 3. Division bestimmt. Drei Batterien der Artilleries Abtheilung sahren auf der Höhe dicht nördlich Löhme auf.

Die Jusanterie der Division geht echelonweise in der Art vor, daß die 5. Brigade nebst einer Batterie auf dem rechten Flügel die vorderste Staffel bildet. Sie besetht den Wald sidlich Reh-Bruch und schreitet von dort auf die Gehölze bei Helenan zum Angriff durch Tirailseure und Soutiens, eventuell durch die nachrückenden Batailsone.

Die 6. Brigade folgt der Bewegung zur Linfen, die Berbindung mit der 4. Division unterhaltend. Sobald die Batterien bei Löhme dadurch maskirt werden, rücken sie auf nähere Entfernung an den Wald heran.

Die Berstärfungen aus der Korps-Artillerie wird der Kommandirende im Auge behalten, and den Zeitpunkt wahrnehmen, wo die Kavallerie-Brigade etwa eingreisen kann, endlich bestimmen, wann nach Maßgabe des Fortschritts des rechten Flügels in der Christinen-Heibe die 7. Brigade in der Front zum Angriff schreiten soll.

### B. Börtliche Nachschrift ber mundlichen Beurtheilung bes Generals v. Moltfe.

Meine Herren, die Situation, wie sie die Aufgabe giebt, ist offenbar jür das seindliche Korps außerordentlich ungünstig. Wir dürsen wohl ansehmen, daß dassiebe von dem Herannahen des II. Korps überrascht worden ist, daß es von dem Borgehen gegen Wernenchen erst Nachricht erhalten hat, als es schon, wie in der Aufgade gesagt ist, am Vormittage durch Bernam gezogen war, und daß ihm die überlegene Stärte des II. Korps unbekannt ist. Das seindliche Korps ist nun, wie es ja nicht anders konnte, gleich von Bernan aus nach lints ausgedogen und hat dei Blumberg eine Stellung mit der Front gegen Osten bezogen und zwar, wenigstens meiner Aufsich nach, durchaus keine unwortheilhafte Stellung. Dem daß das Gelände auf die Entsprung von 1000 Schritt einige Weter höher steigt, ist doch wohl

als wesentlicher Nachtheil nicht anzusehen. Die Stellung hat eine ausgezeichnete Zeuerwirfung nach allen Seiten. Der rechte Alligel sindet allerdings
teine Ansehmung im Terrain, das schadet aber nichts, denn es läßt sich durch
eine Batterie auf der höbe 235 ersegen. Die Masse dern Storps sieht verdedt
hinter der höhe und kann sich dort verdedt nach allen Seiten bewegen.
Einige Berlegenheit bereitet der linte Isigel insosern, als eine vollständige
Beschung der vor demselben liegenden Waldstüde nicht erselgen kann, ohne
die Vertheidigung in der Front allzu sehr zu schwächen. Ganz bedeutend ist
undfürlich der Rachtheil, daß die Verbindungen vollständig in der Flante liegen.

Daß das Korps morgen nicht auf Berlin marichiren kann, liegt wohl auf ber Hand. Selbst wenn bas II. Korps gar nichts thut und sich vollständig passiv verhält, würde es doch eine verzweiselte Lage sein, gegen eine Stadt von einer Million Sinwohner vorzugeben, wenn eine überlegene Ubstehlung unmittelbar im Rinden steht. Bir haben also keinesfalls nöthig, und zwischen Berlin und ben Keind zu schieben.

Wenn wir uns nun in die Lage des Feindes versetzen, so tann er zunächst alle seine Kräfte zusammennehmen und offensiv auf Wernenchen vorgehen. Wenn es ihm gelingt, uns aus unserer jetzigen Stellung zurückzudrängen, so verbessern sich seine Verbindungsverhältnisse in dem Maße, als er vorschreitet. Je weiter er über Wernenchen vordringt, desto mehr bringt er seine Verbindungen auf Bernau in den Rücken; gelingt es ihm schließlich, uns vollständig zu schlagen, so steht ihm anch der Weg nach Verlin offen.

Wie es ihm nun bei einem derartigen Unternehmen ergesen würde, das ist eine andere Frage. Freilich wäre es nicht das erste Mal, daß eine schwächere Abtheilung eine stärtere schlinge, besonders wenn die letztere sich vorher durch größere Detachtrungen geschwächt hat. Der Fall ist unwahricheinlich, aber innuerhin möglich, und wir können ihn nicht ganz außer Acht lassen. Wir haben ebenfalls Sorge zu tragen sir unsere Verbindungen: wir siehen mit dem Nücken gegen die Oder, sieher die von Efistrin bis Schwedt kein llebergang führt, und müssen ebenfalls, wenn wir geschlagen werden, eine Art Seitenbewegung machen. Zedensalls müssen wir unsere Trains schülern.

Eine andere Unternehmung oder vieltuehr ein anderes Berfahren des feindlichen Korps würde sein, wenn es gar nichts thäte, in seiner Stellung stehen bliebe und den frontalen Angriff abwartete. Da tritt die Rücksicht entschend ein, daß im Unglicksfalle die Berhältnisse sich für den Feind sehr ungünstig gestalten würden. Er könnte in einer Richtung abgebrüngt werden,

welche die schwersten Folgen für ihn haben müßte. Der Fall ist also noch viel unwahrscheinlicher.

Der Feind wird sich sobald als möglich aus seiner bedrängten Lage herauszuwinden suchen. Ohne Gesecht ist das natürlich nicht möglich, dazu siehen sich die beiden Korps zu nahe. Wie würde der Feind nun diesen Rückug ausssühren können? Wahrscheinlich wird er seine Batterien vorläusig stehen lassen und den Artisleriefannps aufnehmen, mit Infanterie wird er auf den Höhen dem dem Artisleriefannps aufnehmen, mit Infanterie wird er auf den Höhen dem dem Kreisleren und die Errassen: Blumberg—Börnick, Blumberg—Bernan und der Weg, welcher über Virtholz sührt und dann in die Chausse mündet. Dadurch verfürzen sich seine Kolonnen ercheblich. Alles wird darauf ankommen, daß die Baldstüde zwischen Löhme und Börnick behanptet werden. Wenn er aufmarschren nunß, was einsach durch ein Rechtsumunachen der drei Kolonnen geschehen kann, so siehet er in dere Kolonnen kann in siehet er in dere Kressen und Kressen un

Darans geht unmittelbar hervor, was wir zu thun haben. Natürlich haben wir, wenn wir dem Zeinde gegenüber biwakirt haben, Vorposten ansgesetzt, etwa in der Linie Löhme—Seefeld—Arunmensee. Wir werden unsere Maßregeln für die oben erwähnten drei Fälle einzurichten haben, und die Stärke, die wir den einzelnen Abtheilungen geben, wird sich nach der Wahrsschichsteit jedes dieser drei Fälle richten.

Innächst die Sicherung unserer Front. Es liegt sehr nahe, daß wir dazu die sinte Flügelbrigade bestimmen. Es haben Einige dazu die 6. Brigade bestimmt; hat sie auf dem linken Flügel gelegen, so ist nichts dagegen zu sagen, — dann mußte es aber besonders ansgesprochen werden, daß diese Annahme gemacht wurde. Wir verwenden also dazu die 8. Insanterie-Brigade, verstärtt durch das Divisions-Kavallerie-Beginent. Dieselbe sindet einen günzligen Desensivabschnitt in dem sogenannten Hohen-Graben. Die Kavallerie beobachtet über Krummensen gegen den Jeind. Die Artillerie wird mit je zwei Batterien sinter dem Fenn-Berge und hinter dem Spik-Berge placirt, von wo sie im Falle eines Angriss die ganze Front slantirt. Einige Heure den sehen sie weiter vorgeschoben, da steht sie aber im konzentrischen Feuer der seindlichen Batterie. Die Brigade hat ausgerdem zwei andere Aufgaden: den Feind zu beschäftigen und in seiner Stellung sestzuhalten. Dies hat natürlich

nicht durch Vorrücken in Massen zu geschehen, sondern zunächst durch Tiraillenrs, die wohl einige Deckung im Terrain sinden werben. Endlich würde sie selbst den Frontalangriss anszussühren haben, dies aber zur Vermeidung unnöthiger Verluste nicht eher, als die das Gesecht auf dem entgegengesetten Flügel sich bemerkbar macht. Das wären die Ansgaben dieser Brigade. Ertennt sie, daß der Feind abziehen will, so wird sie selbstwerständlich sogleich vorgehen.

Die 7. Brigade ist am einfachsten zu einer Referve zu bestimmen. Zweckmäßig sindet sie hinter Löhme Aufstellung, wo sie die 8. Brigade versstärken und auch den rechten Flügel unterstützen kann. Bon Löhme kann sie auch in die Flanke eines etwaigen Angriffs vorgehen.

Run haben wir die ganze 3. Division übrig, um gegen ben Feind vorzugehen. Mehrere Herren haben ganz richtig diese Division hierzu bestimmt, lassen sie aber über Weesow, Wilmersdorf und Börnicke vorgehen. Das ist ein Marsch von einer Meile, sie versieren damit viel Zeit, die dem Feinde zu gut kommt. Sie haben außerdem den Nachtheil, daß das Korps in zwei Theile ohne Zusammenhang zersent wird; denn die Reservedrigade reicht zur Verbindung nicht aus. Ginige Herren haben noch besondere Uebergänge über den Zgel-Psuhl herstellen lassen; das ist aber gar nicht nötlig, zwischen Izgel-Psuhl wer Elws genug für zwei Brigaden. Wenn wir mit der 6. Brigade so aufmarschiren, daß der linke Flügel dei Löhme steht, so haben wir eine Stellung für drei Brigaden in engem Zusammenhange, mit einer Wrigade in Neserve. Die 5. Brigade geht dann weiter nördlich umsfassend vor.

Es handelt sich hier nicht um eine Umgehung, sondern um eine Umfassung auf dem kürzesten Wege, rechts an Löhme vorbei. Die 5. Brigade geht dann gegen die Fenn-Fichten, die 6. gegen Reh-Bruch vor. Sind die Waldessück nicht besetzt, desso besser — sie dienen dann als Stützpunkte für das weitere Vorschreiten; sind sie besetzt, so haben wir Artisserie genug, um den Angriss vorzubereiten. Es hängt davon ab, wie schnell wir uns in Besitz all dieser Buldstücke setzen nud welchen Ersolg wir erzielen. Wahrscheinlich wird die rechte Flügeltolonne des Feindes nicht mehr uach Bernau tommen, sie wird iber Jepernist oder Buch answeichen müssen und den Anschlich an ihr Korps hinter dem Pankeabschitt suchen.

Es sind mehrere Arbeiten, die zwar nicht genau dasselbe getroffen haben, was ich vorschlage, die aber klar und logisch entwickelt sind und aus denen Wolltes militänische Werte. U. 1. man auf ein richtiges militärisches Urtheil schließen kann. Das ift die Hauptsache; denn im Kriege, wie in der Kunst, giebt es keine allgemeine Norm, in beiden kann das Talent nicht durch eine Regel ersetzt werden.

# Sofung der 65. Aufgabe.

A. Schriftliche Lösung bes Generals v. Moltfe.

(Die mündliche Beurtheilung bei der 66. Aufgabe.) Das Detachement biwakirt zwischen Langauther un

ad 1. Das Detachement biwakirt zwischen Langguther und Lobe-See am Balbe. Borposten an der Passarge, Piket in Langguther Mühle. ad 2. Zeitiger Ausbruch: 6 Uhr.

Die Dragoner und die Batterie Ar. 1 in beschlennigter Gangart vorans. Zwei ihrer Eskabrons besetzen bis zum Eintressen von Insanterie die Waldsparzellen an der Seereihe zwischen Eissings und MahrungsSee, vier Geschütze hinter Rannten—LockensTeich (MühlensTeich).

Bwei Cskabrons jegen ben Marich fort und bejegen ebenjo ben Abichuitt zwijchen Mahrung= und Narien-Sec, zwei Gejchütz öftlich horn.

Die Infanterie-Brigade marichirt auf der Straße nach Mohrungen geschlossen in der Ordre de Bataille, die Batterie zwischen beiden Regimentern. (Zunächst ohne Avants bezw. Arrieregarde.) Jäger an der Queue.

Die Borpoften folgen, fobalb bie Rolonne Borleinen paffirt bat.

Dieffeit Loden biegen die Tetenbataillone I und 11 Regiments Rr. 21 rechts aus, lösen die beiben Oragoner-Estadrous ab und nehmen Stellung eventuell hinter Loden—Mühlen-Teich. Wenn nöthig Verstärfung durch Jäger-Bataillon und Geschütze aus dem Gros. Diese Abtheilungen solgen dem Gros, sobald diese Eckersdorf erreicht und bilden nunmehr die Arrieregarde.

Bon Edersborf geht Fufilier-Bataillon Regiments Nr. 21 öftlich um horn gur Besetung bes vorläufig burch Oragoner gehaltenen Abschrittes.

Das Gros marichirt westlich um Horn und nimmt Stellung nörblich bavon, bis das Korps himmelforth paffirt hat, zieht alle Detachirungen an sich und geht, event, sechtend, auf himmelforth-Pfeilings zurück.

# Sofung der 66. Aufgabe.

A. Schriftliche Lojung bes Generals v. Moltfe.

Das Angriffsfeld bes Oft-Korps ift burch Narien. Gee und Paffarge begrenzt, ber länge nach burch bas Geethal von Bauners-Lettau-Baltersborf in zwei Salften getheilt. Der Angreifer wird fich enticheiben muffen, ob er versammelt auf einem biefer Abschnitte vorgehen will ober getrenut auf beiben.

Hat er Kenntniß davon, daß eine größere Abtheilung seines Gegners bei Herzogswalde steht, so wird er schwerlich mit allen Kräften gegen die Front Liebstadt—Pittehnen vorgeben, weil jene Abtheilung seinen Angriff, zwischen Milden und Wuchsnig-See anrudend, in Flanke und Rüden nimmt. Er müßte nothwendig einen erheblichen Theil seiner Streitmacht über Lettau gegen das Seitendetachement dirigiren, nm diese zu beschäftigen und sestauhalten, fäme geschwächt vor der Hauptissellung des II. Korps au, und der Ungriff auf diese bliebe immer noch abhängig von dem Erfolg bei Herzogsvalde.

Bürbe vielmehr das Oft-Korps sich entschließen, mit versammelten Kräften gegen das Seitendetachement vorzugehen, so könnte dieses trot des günstigen Terrains allerdings verdrängt werden. Es wird sich dann nicht zwischen beiden Seen zurückziehen — so die Front des eigenen Korps mastirend — sondern sechtend sich dessen korps mastirend — sondern sechtend sich dessen durch offensives Borgehen aus dem Gros über Achtschuben zum Stehen kommen. Ein Borrücken dessehen aus dem Gros über Achtschuben zum Stehen kommen. Ein Borrücken dessehen zur sofortigen Umkehr zwingen.

Es bleibt bem Oft-Korps asso taum etwas Auderes übrig, als seine Kräfte zu theilen.

Die Hauptmacht, gegen Herzogswalde gerichtet, trifft nicht den Schwerpunkt des Gegners und gefährdet die Verdindungen. Das Seitendetachement hat daher nur einen Nebenangriff des Gegners zu gewärtigen, dem es in günstigem Terrain Stand zu halten hat, stets bereit, dem Hauptangriff mit seiner Reserve in die Flanke zu falsen. Auf die größere oder geringere Stärke, in welcher dies geschieht, kommt es nicht so sein, der wenn das Seitendetachement über Allt-Volliten zurückgedränzt würde, hört die gegenseitige Flankenwirkung von Detachement und Gros auf. Ersteres wird daher am 3. April sich dem Gros nicht unmittelbar aufchließen, sondern in seiner äußerst günstigen Stellung verbleiben, sich dort möglichst sessiehen und behampten.

B. Bortliche Nachschrift ber munblichen Beurtheilung bes Generallieutenants Grafen v. Walberfee (in Bertretung bes Generals v. Moltke).

Meine Herren! Ein Armeeforps ist bestrebt, die Bereinigung mit einem anderen etwa brei bis vier Tagemärsche entfernten und selbst anmarschirenden

zu bewirken. Es konstatirt in seiner rechten Flanke in unbequemer Nähe ein seinbliches Armeekorps. Es biegt infolge bessen etwas links aus, um einen Kontakt mit dem Feinde möglichst zu vermeiben, und beaustragt ein Detachement in der Stärke einer kombinirten Brigade, den Schutz des Marsches zu übersnehmen. Dies ist die Situation, welche den beiden Ausgaben zu Grunde liegt.

Die an die Brigade herantretenden Aufgaben sind sir den 2. und 3. April wesentlich verschiedener Art. Während es am 2. darauf ankommt, das marschirende Armeekorps zu sichern und dabei ein Gesecht möglichst zu vermeiden, damit das Armeekorps nicht in die Lage kommt, Front zu machen und in ein Gesecht engagirt zu werden, handelt es sich am 3. darum, das aufmarschirende Armeekorps zunächt zu sichern, also den Ansmarsch zu besten und nicht nur nicht ein Gesecht zu vermeiden, sondern sogar herbeizussühren, wenigstens unter keinen Umständen ihm auszuweichen und dadurch dem Armeekorps Zeit zu gewähren, den Ausmarsch zu vollenden, und zu versichtern, daß das Armeekorps selbst an diesem Tage noch in ein ernstes Gesecht verwickelt werde, und zwar weil das I. Armeekorps erst am Koend in der Höse des Korps eintressen fann.

Wenn man bas Terrain betrachtet, fo ift bas Armeeforps vom Keinde burch bie Baffarge getrennt. Lettere ift in biefem Theile bes Laufes ein ziemlich unbedeutendes Müßchen und fein erhebliches hinderniß. Es geht bies auch barans hervor, bag fie an mehreren Stellen gurten erkennen läßt, indem Wege heranführen und vom anderen Ufer fich fortjegen. Den Schut einer fo langen Blufftrede gu übernehmen ift für ein Detachement von fo geringer Starte überhaupt ichwer; auch liegt ber Lauf ber Baffarge ungunftig, insofern fie in ber Bobe bes Mahrung-Sees nach rechts ansbiegt, also bem Reinde fich nabert. Derfelbe wurde ben Alug überschreiten fonnen, ebe man in der Lage ift, dagegen aufzutreten. Es tritt aber febr marfirt bervor die mit der Paffarge und ber Marschrichtung bes Armeeforps parallel laufende Seereihe bes Giffings, Mahrungs und Narien-Sees. Diese beden bas Korps in ber Alanke; zwischen ihnen befinden sich nur zwei Defileen. Es wird alfo barauf heranstommen, bag bas Detachement biefe Defileen bem Feinbe sperrt. Die Herren haben auch in der großen Mehrzahl das Richtige getroffen, indem fie ben Sauptwerth auf bas Defilee von loden gelegt haben. Sie find beftrebt gewesen, bort Stellung zu nehmen, gunachst ben Feind gu erwarten und nach gewiffer Beit ben Beitermarich anzutreten. Cbenfo wichtig ift indeg bas Defilee zwischen Dahrung- und Narien-See. Dies ift von vielen Berren zu wenig beachtet. Der Feind fann bier ebenfo vorstoßen

wie weiter süblich. Wir wissen nicht, wo der Feind sich besunden hat. Die Aufgabe sagt uns: bei Allenstein. Es ist damit nicht gesagt, daß die Nachricht wahr ist; der Feind kann auch weiter nach Deppen herangerückt sein, Brücken schlagen und den Vorsioß hier oder weiter oberhalb versuchen.

Ich wende mich nutmehr zu den Maßnahmen am Abend des 1. April. Ich habe diese Reihenfolge gewählt, um die Herren darauf hinzusühren, daß, wenn wir auch getrentte Aufgaben für den 1. und 2. April hatten, doch beide zusammen zu erwägen sind. Sie stehen im engsten Zusammenhange. Gewöhnen Sie sich daran, bei den Waßnahmen für den Weed auch gleich die Aufgade des solgenden Tages ins Auge zu fassen. Man muß versuchen, die Unterbringung des Detachements sür den Abend so einzurichten, daß hierdurch schon Zeit und Terrain sür den Weitermarsch am solgenden Tage gewonnen wird.

Wenn die Herren dies zu Grunde gelegt hätten, würden sie wahrscheinlich mit dem Biwat des Detachements weiter zurückgegangen sein, als geschehen ist. Der richtige Ort dasi'n liegt zwischen Langguther und Lobe-See. Es kann sich sier liberhaupt nur unt ein Liwat handeln, denn wir stehen in der Räse des Feindes und sind erst spät abends angelangt. Wollen wir in Kantonmements rücken, so würde einerseits noch viel Zeit am Abend verloren gehen, dann aber auch das Zusammenziehen des Detachements am solgenden Worgen viel Zeit ersordern, und somit die Truppen in Kantonnements weniger Ruhe haben als im Biwat. Allerdings ist Biwatiren am 1. April in Ofsprenßen sein Bergnügen. Die Karte ist zum Theil recht undeutlich und mag den Herren die Ausgabe erschwert haben, insbesondere ist der Lauf der Passarge, welche durch den Langguther See sließt, nicht leicht zu erkennen.

Wir sind bei Langguth angetommen mit der Absicht weiterzumarschiren. Wir nüffen baher die Bassarge bei der Langguther Mühle überschreiten und diese zwischen uns und den Feind legen, wodurch sich unsere Sicherheitsmaßregeln sehr vereinsachen. Ein Theil der Herren hat ein Biwat südlich Langguth und viele Herren haben Kantonnements gewählt, wodet sie sich sehr weit ausdehnen. Der geeignetste Plat ist unter allen Umständen zwischen den zwei genannten Seen. Wenn sich ein Plat in der Nähe von Lobtein sindet, so tann dies Dorf mit belegt werben. Bas die Sicherung betrifft, so genügte eigentlich die Besetung von Langguther Mühle. Es wird sich aber empsehlen, um sin alle Fälle sich das Debouchiren freizuhalten, Borposten weiter vorzuschieben. Eine natürliche Borpostensstellung ist der Lauf der alten Fassarge. Schiebt man derthin etwa zwei Konnpagnien mit einigen Melde-

reitern vor und besetzt mit einer Kompagnie Langguther Mühle, so ist damit alles Ersorberliche geschen. Biele Herren sind in der Zahl der Borpostentruppen zu weit gegangen, bis zu einem Orittel der Gesammtstärke. Das sind Manöverideen. Da wollen wir unsere Truppen möglichst alle im Borpostendienst üben, daher die Bestimmung, daß bei den Detachementsübungen ein Orittel der Stärke dazu verwende werden soll. Im Ernstsall muß man mit möglichst wenig Truppen andsutommen suchen, denn diese haben keine Nachtrube. Ze weniger, desto besser ist siehe brei Kavalserie zu den Borposten gegeben werden. Dies hat keinen Zweck. Nuch die Kavalserie zu den Borposten gegeben werden. Dies hat keinen Zweck. Nuch die Kavalserie braucht Ruhe. Genso sind Aufstärungen durch Kavalserie noch sin den Abend angeordnet worden. Denken Sie sich Patrouissen bei Radat in diesem Terrain vorgesend, sie erhalten im Balbe irgendwo Feuer, missien unstehren unt sind so klug wie vorher. Lassen sie sie sin Ruhe. Jur Ausstärung gehört Tageslicht.

Dann haben einige Herren sür den Abend noch weitergehende Maßregeln angeordnet. Bielfach ist auf das Desilee von Pulsnick ein großer Werth gelegt worden, und man ist bestrebt gewesen, dies noch am Abend zu erreichen und zu besetzen. Der Wortlaut der Aufgabe: "das Detachement hat am Abend nach starten Marsch auf Landwegen" n. s. w., bedeutet, daß die Truppen milde sind und Anhe haben müssen; es können also keine weiteren Bewegungen stattsinden. Bewegungen nur dis Locken sind sogar nicht zulässig. Lassen die den Truppen heme Anhe und brechen Sie morgen früh ans. Si ist nicht anzunehmen, daß der Feind Ihnen zuvorkommt. Seine Patronillen sind auf Alt-Schöneberg zurückgagangen, auch er marschirt nicht gern des Nachtis.

Es ist ferner der Auftrag gegeben, noch abends Brüden zu zerstören, namentlich bei Pulsnick. Dabei ist übersehen, daß bei dieser Brüde zwei Furten durch die Passarge gehen; die Zerstörung hilft also nichts. Auch die Pionier-Kompagnie ist in der Nacht allein in die Welt geschickt worden mit dem Austrag, Brüden zu zerstören. Dies ist unzulässig. Auch der Kavallerie ist vielsach die Zerstörung von Brüden ausgetragen worden. Das kann die Kavallerie im Allgemeinen nicht; denn man weiß nicht, ob die Brüden von Stein oder von Holz sind. Das sind Maßregeln, die auf dem Papier leicht zu tressen sind, in Wirklickeit aber selten ausgesührt werden.

Fassen wir die Magnahmen für ben Abend zusammen, so schlage ich vor: Uebergang des Detachements über Langguther Mühle, Beziehen eines Siwaks an geeigneter Stelle zwischen Lobes und Langguther See, Sicherung mit höchstens brei Kompagnien, im Uebrigen Ruhe. Am anderen Morgen muß jedenfalls früh aufgebrochen werden. Es ist dies der 1. April, etwas nach der Tage und Nachtgleiche, die Sonne geht 5 Uhr 35 Minuten auf, gegen 5 Uhr fängt es an hell zu werden. Ein Marsch vorher ist asso ein völliger Nachtmarsch. Ich schlage 6 Uhr vor; dann ist es seit einer Stunde Tag, die Truppen haben Zeit, sich bei Tageshelle zurecht zu machen und abzukochen, nur die berittenen Wassen werden etwas vorber beunruhigt werden.

Es handelt sich darum, das Defilee zwischen Eissing und Mahrung-See frühzeitig zu erreichen, um es dem Feinde zu sperren. Dieses Defilee steht im Zusammenhange mit dem Passargeübergang bei Pulsnick. Mehrere Herren haben die Vertheidigung dorthin gelegt. Das Terrain ist indeß nicht recht dassür geeignet, da die Passarge auf dem rechten User von Wald des gleitet wird. Man ist nicht in der Lage, den Anmarsch des Feindes zu konstatiren: er erreicht das User undehelligt. Man steht auch dort ziemslich genirt und hat den Rückzug über ein undequemes Desilee. Sehen Sie also davon ach, Sie stehen besser und geschlossenen der dem Plateau bei Locken, die Seeniederung vor sich. Nehmen Sie sich vor, hier den Feind zu empfangen, so wirden Sie nach meinem Gesühl das Richtige tressen.

Man muß aber bort fruh ericbeinen. Ginige Berren haben baber auch Ravallerie vorausgehen und zunächst Stellung nehmen laffen. Niemand hat sich aber entichloffen, biefer Ravallerie Artillerie mitzugeben. Es ift bie Auffassung rerbreitet, daß Ravallerie nur burch reitende Artillerie begleitet werden fonne. Das ift nicht ber Hall, auch die Felbartillerie ift bagu im Stande. Das Mitgeben von Artillerie hat hier aber feine große Bebentung, tonn Sie follen ben Reind aufhalten. Stehen nur einige Gstadrons ba, vielleicht ju Ruß fechtend, so geht der Keind dreift beran, da er nur Karabinerfeuer empfängt; ein größerer Aufenthalt wird ihm ichwerlich bereitet werben. Denken Gie fich aber Artillerie gugetheilt, fo fonnen Gie ben Reind balb nach leberichreitung ber Brude von Bulfnid mit Granaten empfangen. Das verurfacht einen Salt, ber Keind wird nicht ohne Weiteres barauf los marichiren, fondern erft auftlären. hierburch wird Zeit gewonnen, woranf es eben antommt. Und zwar muß jo viel Zeit gewonnen werden, daß das Detachement berantommen fann. Laffen Sie alfo bas Dragoner-Regiment fringeitig in beichleunigter Gangart vorgeben und geben Sie ihm eine Batterie mit. Das Regiment nimmt hinter ber Secreihe Stellung, die Artillerie in Bosition, und erwartet ben Feind.

Das Detachement selbst marschirt ohne weitere Glieberung, benn bas Dragoner-Regiment ist seine Avantgarde. And eine Arrieregarde ist kann nöthig, diese bilden von selbst die Borpostentruppen, welche sich dem Marsch in angemessener Entsernung anschließen. Lassen Sie also das Detachement geschlossen in einer Marschsonne auf der großen Straße marschiren, die zwei Batterien etwa hinter dem Tetenbataislon, Alles dicht ausgeschlossen. Dies hat teinen Zweck, wie auch nicht die Betrachtung, ob der Feind über Langguth vorstoßen könnte. Thut er es, so kann man ihn dort ruhig vorstoßen lassen, denn er trifft nur auf die Onene des Korps, welches seine Bagage vorauszeschätt hatte. Stößt der Feind auf unsere Arrieregarde, so thut er nur das, was wir wünschen: er treibt uns auf unser Obsett zu. Es ist keine Beranlassung, ihm diese Bewegung zu erschweren. Er wird wahrscheinlich, wenn er konstatirt, daß wir der Loden stechen, nicht einnal hier vorgeben können; er nuß betachiren oder sein Borgeben stockt.

Ebenso wie es barauf ankommt, in bem Defilee bei Locken Truppen zu haben, ist es auch nöthig, zwischen den beiden anderen Seen rechtzeitig mit Truppen zu erscheinen, also öftlich Horn. Es wird sich empfehlen, sokald das Detachement mit der Tete Locken erreicht, einen Theil der Kavallerie und Artillerie weiter vorzuwersen, um zwischen beiden Seen Front zu machen und den Beind zu erwarten. Nehmen Sie etwa zwei Eskadrons mit zwei Geschüßen, so können diese in derselben Weise auftreten, wie dies bei Locken der Fall war. Es liegt hierin tein absoluter Schutz, aber schon das Erscheinen der Truppen wird die Wirfung haben, die wir wünschen.

Es fragt sich nun, wie lange man an den Desileen stehen bleiben soll. Biele Herren haben eine Berechnung angestellt, die meist richtig ist; aber man muß mit dem Korps in steter Berbindung bleiben, um zu wissen, wo es in jedent Angenblick ist, um nicht zu irren. Danach muß man sich einrichten mit dem Borziehen des Detachements bei Loden, um das Desilee bei Horn zu besehen.

Anßer biesen Waßregeln wird es immer noch nöthig sein, weiterhin gegen den Zeind aufzutlären. Hierzu genügen indeß vollständig einige Patronillen. Einige Herren haben das ganze Dragoner-Regiment weiter vorgeschickt, andere einige Eskadrons. Ich schlage vor, nur Patronillen zu schieden, welche sich auf Seubersdorf zu dirigtene haben werden. Bon vornderein muß natürlich auch gegen Alt-Schöneberg aufgetfärt werden. Diese Patronillen haben sich danernd in dem Terrain vorwärts zu halten und den Marsch des Feindes zu beobachten. Wird dosstatiet, daß der Feind an diesem Tage bei oder voerhalb Kallisten übergeht, so wird das bei Locken stehende Detachement immer noch die Zeit haben, sich sich so vorzubegen. Gest

er bei Pulsnid über und greift bei Coden an, so wird sich die Dauer des Widerstandes danach richten muffen, mit welcher Jahl dies geschieht. Das Terrain eignet sich sehr zu einem Abzugsgesecht. Man räumt die erste Stellung, geht hinter das Lodener Fließ zurud und später auf Edersdorf. Man sindet überall Flankenanlesnungen, kann nicht umfaßt werden und hat unter allen Umständen einen langsamen Rudzug.

Einige Herren haben das Defilee bei Groß-Hermenan beachtet. Dies liegt vor dem marschirenden Armeetorps und tommt für diese Aufgabe nicht in Betracht. Wenn andere Herren beschloffen haben, von Langguth ans vorwärts dem Feind entgegenzugehen, so ist dies sehlerhaft, da die Aufgabe besagt: "ein Gesecht möglichst zu vermeiden."

Der Tag ist nun so verlausen, daß das Detachement weder bei Locken noch bei Horn angegriffen worden ist. Das Armeeforps hat den Marsch nach Mohrungen ausgeführt. Es will am 3. April auf Liebstadt marschiren und sich durch das Detachement wieder rechts kotopiren lassen. Die Patrouillen konstatiren am Worgen, daß der Feind in erheblicher Stärfe nach Deppen gerückt ist nund bei Schlitt biwafirt hat. Nachdem das Detachement prühzeitig ausgebrochen ist und während es nach Herzogswalbe marschirt, kommen die weiteren Nachrichten, daß der Feind bei Deppen überzugehen beabsichtigt. Er stellt neben dem bereits dort besindlichen llebergang noch weitere llebergäng her — ein Zeichen, daß er mit größeren Abtheilungen den Ulebergang bewirfen wisse.

Das Detachement ist nun nach der Ansgabe bei Herzogswalde eingetroffen nud hat den Ponarien-Wald mit dem Jäger-Bataillon besetzt. Wo die Kavallerie sich besindet, ist in der Ausgabe nicht gesagt. Wenn die Herren sich indes in die Lage versetzen, so werden sie sinden, daß dieselbe in die rechte Flanke gehört. Ich würde daher das ganze Kavallerie-Regiment nach den Höhen bei Senbersdorf vorgeschieft haben, von wo aus es den Zeind beobachten kann; eventuell kann es sich noch weiter nach Waltersdorf ziehen. Es kommt darauf an, dem Feinde den Einblich in unsere Thätigkeit möglichst zu entziehen. Das Armeekorps soll bei Liebstadt ausmarschienen. Gelangen seindliche Patrouillen bis in die Höhe von Banners, so können sie dies sibersehen. Das muß versehen, auf Senbersdorf vorzugehen, von entsprechender Stelle aus den Feind zu des obachten, seinen Marich aufgultären, dabei aber zur Verscheierung der eigenen Thätigkeit ein Vordrigen seinblicher Kavallerie auf Banners zu hindern.

Für ben feinblichen Bormarich handelt es fich um einen Terrainstreifen gwischen Paffarge und ber Reise ber größeren Seen, ber über eine Meile

breit ift. Diefer wird burch bie von Baltersborf nach bem Buchenia-See fich bingiebende fleine Geereihe wieder in zwei Abschuitte getheilt. Das Terrain in jedem biefer Abichuitte bilbet eine Urt Ruden, welche nach ben Seereiben und ber Baffarge abfallen. Go ungefahr febe ich bas Terrain an. iebenfalls läuft die Chauffee Waltersborf-Liebstadt auf der Sohe bes öftlichen Rüdens. Aus ber Aufgabe miffen wir, bag bas Detachement ohne Anmeifung geblieben ift. Es weiß nur, bag bas Korps, welches mit ber Tete um 10 Ubr Liebstadt erreicht, bier aufmarichiren und bas I. Armeeforps, welches von Wormbitt aus auf bem anderen Baffargeufer vorgebt, aber erft am Abend bei Schwenfitten eintreffen fann, abwarten will. Die Entfernung von Ralliften bis Liebstadt betragt ungefahr 11/2 Meilen. Die Melbungen lauten babin. baf ber Teind bie Baffarge um 10 Ubr überschritten und fich zu beiben Seiten ber Baltersborfer Chauffee entwidelt bat. Tritt ber Reind feinen Bormarich unbehelligt an, fo erreicht er mameifelhaft bas Rorps noch in ben Mittgasstunden. Er wird es entweder zum Gefecht zwingen oder es nöthigen. ibm auszuweichen. Für bas Detachement wird es barauf aufommen, ben Reind an biefem fo gefährlichen Bormarich gn binbern.

Es unis daßer selbständig den Kampf aufnehmen. Es fragt sich nun, wie die Chaucen eines solchen liegen. Wie wir gesehen haben, ist das Terrain durch die kleine Seereihe in zwei Theile getheilt. Der Feind kann rechts vorzehen oder links, oder er kann sich theilen und auf beiden Abschitten vormarschiren. Seine Tendenz ung, wenn er richtig rechuet, die sein, das Armeestorps inöglichst frühzeitig zu erreichen und in eine Nichtung zu wersen, daß eine Bereinigung mit dem I. Armeestorps ihm numöglich wird. Dies wird ihn auf einen Bormarsch auf dem rechten Abschitt hinweisen. Er trifft dann auf den linken Flügel des Armeestorps und wird eventuell in der Lage sein, es von der Passarge abzudrängen. Wie kann das Detachement den Feind daran hindern?

Es steht bei Herzogswalde. Die Beschaffenheit der Karte macht es anserordentlich schwierig, das Terrain richtig zu benrtheilen. Ich selbst habe längere Zeit gebrancht, um mir ein klares Bild davon zu machen. Ich schwiede, daß Herzogswalde mit dem südlichen Theil tief liegt und nach Norden zu sauft ansstellt; unmittelbar südlich wird es überhöht. Das gauze Höhenterrain zwischen Herzogswalde und Buchsnig-See ist sehr durcheinander geworsen. Es besteht aus einer Zahl von Kuppen, die durch unregelmäßig gesormte, zum Theil ties Gründe getrennt sind. Nach den Waldflücken zu, deren westlicher Ibeil den Kannen Konarien-Korst trägt, sällt das Terrain sanit

ab. fteigt bann wieder an, um abermals zu bem abgelaffenen ebenigligen Bergling: See fich gu fenten. Rurg, bas Terrain ift an fich wellig, aber auch biefe Wellen febr burdeinander geworfen und baber ichwer zu benuten. An marfirten Objeften treten bervor: ber Teufels-Berg, ber bas gange übrige Terrain ansehnlich überhöht; baran schließt sich etwas Achnliches wie ein icharf markirtes Blatean, welches mir ben Einbruck macht, als wenn bier einigermaken eine Stellung für bas Detachement fein konnte. Allerbings würde biefe por fich ben Balbitreifen haben, und es würde fich baber fragen, ob man biefen mit in die Bertheibigung hineinziehen follte ober nicht. 3ch erkläre mich bafür, es nicht zu thun; dies hat für uns ben großen Bortheil, daß wir gum Theil bem Ange bes Gegners entzogen find. Denfen Sie fich bas Detachement auf dem Blateau füdlich Herzogswalde aufgestellt, jo fann der Feind nicht aut auf ber großen Strage an ihm vorübergeben; er würde fich in bie Lage bringen, in der Klanke angefallen zu werden. Angerbem ift bas Terrain zwischen Baffarge und ber fleinen Geereihe ziemlich fcmal und fur die Ent= widelung eines Armeeforps faum ausreichenb.

Der Feind könnte sich auch entichließen, auf bem linken Plateau vorzugehen, den Stoß also gegen das Detachement zu richten. Er würde indeß dann das thun, was ums nur erwünscht sein kann: er würde von dem Korps ablassen und es für diesen Tag aufgeben mussen, dasselbe anzugreisen; denn nan kann auf einen ansehnlichen Zeitgewinn hoffen. Das Detachement würde sich dann auf einen Kampf einlassen mussen und, wenn gedrängt, in Richtung auf Alk-Politten zurückgehen, um sich bier dem rechten Flügel des Armeeforps anzuschließen.

Wahrscheinlich wird der Feind feine der bis jetzt erwähnten Möglichkeiten einschlagen, sondern versuchen, auf beiden Terrainabschnitten vorzugehen. Er wird sich dann theilen und immer das Detachement angreisen mussen; denn er kann unter keinen Umständen über Banners vorgehen, solange das Detachement bei Herzogswalde sieht. Durch das Feschalten dieser Stellung wird unter allen Umständen der Aufmarsch des Armeetorps gesichert und wahrscheinlich so viel Zeit gewonnen, daß der Abend herangekommen sein wird ebe der Keind zum Angriss schreiten kann.

Im Großen und Ganzen haben die Herren die Sitnation hier richtig anfgefaßt. Es sind indeß Berschiedenheiten erkennbar in der Wahl der Stellung, in welcher der Feind erwartet werden soll. Einige Herren gehen dis an den Walbstreisen vor, um dort den Feind zu erwarten. Meine Herren, der Waldstreisen ist beinahe 3/4 Meilen lang, daher von viel zu großer Ausbehnung. Imm Theil ist dabei auch die Absicht vorhanden, die Ansmerksamkeit des Zeindes besonders auf sich zu ziehen. Dieser wird indeß nicht vorgehen, ohne aufzuklären. Erfährt er, daß überhaupt Truppen in seiner Flanke sich besinden, so muß er selbstredend zu ersahren suchen, wie stark diese sind. Es ist wohl nicht nötzig, ihn besonders aufmerksam zu machen. Einige Herren sind nuch weiter gegangen und wolken kurze Offensischische machen. Dies sieht nicht gesund aus. Sie entsernen sich in ungebührlicher Weise von ihrem Armeeforps und würden nur erreichen, daß der Feind sich auf sie wirft und zertrümmert. Der Nückzug muß nuter allen Umständen auf den rechten Flügel des Korps zu gehen. Einige Herren haben den Nückzug auf Liebstadt bestimmt; das ist nicht richtig. Wir müssen die Front des Korps freihalten, man würde dieses vielleicht sonst in die Lage bringen, uns nicht einund aufnehmen zu können nud selbst an diesem Tage noch augegriffen zu werden.

In den Arbeiten ist mehrsach unterlassen, von dem Dragoner-Regiment Notiz zu nehmen. Dies stand bei Seubersdorf bezw. Waltersdorf und wird am bestem seinen Rückzug auf der großen Straße nehmen und sich dam, den Wuchsnig-See nördlich umgehend, wieder an das Detachement auschließen. Bei einem Gesecht wird es kaum unthar verwendet werden können. Bei Waltersdorf hat es aber den Bortheil, den ganzen Anmarsch des Feindes übersehen zu können, und ist in der Lage, den Gegner zu hindern, Passarge abwärts auszultären und sich ein klares Bild über die Sitnation bei uns zu machen.

Die Löfung des Feldmarschalls nochmals zusammengesaßt würde demnach fein:

# Bur ben Abend bes 1.

Bimat gwifden ben Langguther und Lobe-Gee mit wenig Giderheitsmagregeln.

# Gur ben 2.

Früher Aufbruch (6 Uhr), Borichieben bes Oragoner-Regiments mit einer Batterie nach dem Defilee bei Loden, späteres Besehen der dortigen Stellungen mit dem Gros des Oetachements, Borgehen von zwei Eskadrons mit zwei Geschügen nach Horn, dann weiterhin Auftlären und Abwarten, bis man die Angelegenheiten beim Feinde Karer übersieht; eventuell Borschieben des Oetachements nach Horn.

### Für ben 3.

Aufflärung gegen Deppen. Stellung bes Detachements etwa füblich Herzogswalbe, in welcher ein birefter Angriff abgewartet wird.

Sollte der Zeind einen Zehler begehen und allein auf der großen Straße vorgehen, dann Bersuch, ihn in der linken Flante angnfallen. Ich dente mir, daß dies am besten nörblich des Wuchsnig-Sees vorbeigehen würde. Das Detachement wirde, wenn der Feind nur mit einem geringen Theil seiner Kräste angreisen sollte, in der Lage sein, diesem gegenüber einen steinen Theil seiner Stärte stehen zu lassen und mit dem anderen dem Feinde in die Flante zu stieben. Wenn gedrängt, dann Nückzug auf den rechten Flügel des Armee-Korps. In Andetracht der Entsernungen und der Tageszeit kann man mit Sicherheit darauf rechnen, daß es dem Feinde an diesem Tage nicht gelingen wird, das Korps zur Schlacht zu bringen.

Im Allgemeinen kann ich sagen, daß die Herren eine richtige Aufsassung gehabt und diese meist anch klar entwickelt haben. Es kommt dem Feldmarschalt weniger darauf an, daß Sie genau das treffen, was er wünscht, als daß Sie Ihre Absicht in einer klaren Weise entwickeln. Es sind nur wenige Herren, deren Arbeiten als mißlungen bezeichnet werden mißsen. Gebrudt in ber Königlichen Sofbuchbruderei von E. S. Mittler & Cobn, Berlin SW., Kochftrage 68-70.

· ...

-010

.

.

Digitized by Geogle

RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California

Richmond, CA 94804-4698

### ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

- 2-month loans may be renewed by calling (510) 642-6753
- 1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF
- Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

# DUE AS STAMPED BELOW JAN 2 4 2007

# Nº 548415

Moltke, H.K.B.v. Moltkes militärische Werke. DD219 M7 A27 v.2 pt.1

LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS





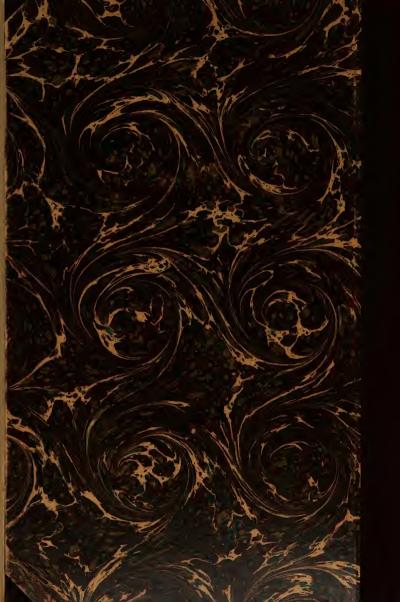